# Adolfhitler

# BILDER AUS DEM LEBEN DES FÜHRERS

HERAUSGEGEBEN VOM CIGARETTEN/BILDERDIENST

HAMBURG/BAHRENFELD

#### 901.-1000, Taulend

Auswahl und künstlerische Bearbeitung der Bilder dieses Werkes lagen in den Händen des Reichs-Bildberichterstlatters der NSDAP, Heinrich Hoffmann, München Das ganzietige Titelbild ist die Wiedergabe eines Gemäldes von B. Jacobs Entwurf für Einband und Titel von O. H. W. Hadank, Betlin Graphische Cestaltung: Carl Ernit Poelchel, Leipzig

Gegen die Herausgabe bieler Schrift werben leitens der NSDAP heine Bedenhen erhoben Der Vorligende der parteiamtlichen Prüfungskommillion zum Schuhe des NS-Schrifttums Copyright 1936 by Cigaerten-Bildeedienft Hamburg-Bohrenfeld - Printze in Germany Druch und Einhand von P. A. Brochhaus, Leidzig Wir vermögen den Dank, mein Führer, nicht in Worten auszulprechen. Wir vermögen auch nicht unlere Treue und Zuneigung zu Ihnen durch Worte zu dokumentieren. Alles, was an Dank, an Liebe und an glühendem Vertrauen zu Ihnen da ilt, mein führer, das ilt Ihnen heute aus Hunderttaulenden von Augen entgegengeleuchtet.

Ein ganzee Volk, eine ganze Nation fühlt lich heute ltark und glücklich, weil in Ihnen dielem Volke nicht nur der Führer, weil in Ihnen dem Volke auch der Retter erstanden ist.

fring

#### Vormort

Über den Begriff der Propaganda herrscht in der ganzen Welt und auch heute noch in Deutschland eine Unmenge von Misberständnissen, die, da sie so eingewurzelt sind und meistens auf Vorurteilen beruhen, nur schwer geklärt werden können. Dabei hat gerade das deutsche Volk seit Ende des Krieges in dieser Beziehung einen Anschauungsunterricht genossen, wie er besser und eindringlicher gar nicht gedacht werden kann. In dieser geschichtlich gesehen relativ so kurzen Zeitspanne hat sich in Beutschland die Propaganda als eine politische Machtgröße allererster Ordnung erwiesen; denn es bedart heute keines Beweises mehr datür, daß das kaiserliche Deutschland unter dem Ansturm der marxistischen Propaganda zum Sturz kam, und daß das marxistisch-demokratische Regime allein hat beseitigt werden können, weil ihm nicht nur die nationalsozialistische Dee, sondern auch die nationalsozialistische Propaganda eine überlegene neue Ordnung und Jähigkeit entgegenstellte.

Auch die Propaganda muß gekonnt sein. Es nuht gar nichts, je nach Bedart ein paar sindige Köpfe zu ihr abzukommandieren. Sie hat wie jede große Kunst ihre datür besonders befähigten Menschen, die meistens eine Schule begründen und damit auch Schule machen. Es muß auch aufgeräumt werden mit dem weitverbreiteten Brrtum, daß ihr etwas Unehrenhaltes oder Minderwertiges anhalte. Es kommt bei ihr nur darauf an, wie ja auch überall sonstwo im Leben, wos ür sie sich einseht und was sie praktisch in die Welt der Erscheinungen hineinsührt. Sie hat in diesem Sinne gar nichts mit Keklame zu tun. Sie läßt am besten Dinge und Menschen für sich selbst sprechen und sorgt datür, daß sie, wenn sie bon Wert sind, auch in ihrem vollen Wert dargestellt und erläutert werden.

Denn gute Dinge und große Menschen wirken für sich selbst. Man muß sie beshalb auch selbst und uneingeschränkt zu Worte kommen lassen. Es ist babei das wichtigste Kennzeichen einer besonders erfolgreichen Propaganda, daß sie nichts wegläßt, aber auch nichts hinzulügt, was nicht zum Wesen des behandelten Gegenstandes gehört. Die charakteristischen Merkmale von Zuständen oder Personlichkeiten sollen klar, eindringlich und so einfach und ungekünstelt aus dem verwirrenden Beiwerk herausgehoben werden, daß sie für die breite Masse derer, die davon erwärmt und dafür geworben werden sollen, berständlich und erkennbar wirken.

Der Nationalsosialismus und seine hauptsächlichen Vertreter haben für diese Kunst nicht nur eine natürliche Begabung mitgebracht, sondern sie haben sie in steter Arbeit, in unermüdlichem und engstem Kontakt mit dem Volke und in fortschreitender, höchster Verfeinerung gelernt und angewandt. Der Führer selbst war dabei ihr großer Lehrmeister. Es ist nur wenig bekannt, daß er lange in den Antängen der Partei kein anderes Amt innehatte als das ihres Propagandaleiters, und daß er in der genialen Beherrichung und Handhabung dieses Amtes der Partei ihren eigentlichen geistigen organisatorischen und politischen Stempel ausdrückte.

Weil er es aus seiner Natur und aus seinem Charakter heraus verstand, 3u seinem Volke, dessen Kind er immer war und immer bleiben wird, 3u sprechen und seine Taten ihm aus dem Herzen 3u tun, darum hat sich von trüh an die ganze Liebe und der ungeheuere Vorrat an Vertrauen seiner Anhänger und später des ganzen deutschen Volkes auf seine Person konzentriert. Dabei sahen die breiten Massen ihn aus der Entsernung vorerst nur als Politiker und Staatsmann. Seine rein menschliche Erscheinung blieb vielkach nur im Hintergrunde.

Heute kennt ihn der Erdball als Schöpfer der nationalspialistischen Lehre und Sestalter des nationalspialistischen Staates, als Bahnbrecher einer neuen europäischen Ordnung und Wegweiser zu Frieden und Wohlfahrt der Völker. Aber hinter dieser Kenntnis steht bei ungezählten Millionen Menschen in der ganzen Welt eine, wenn auch vielsach noch unklare Ahnung von der mitreißenden und safzinierenden Erscheinung des Menschen Adoll Hitler. Die große Eintachheit und die eintache Größe, die seine Person ausstrahlt, wirken nicht nur auf jeden Deutschen, sondern auch auf jeden instinktsicheren Ausländer durchschlagend und überzeugend. Er kann heute wohl in der ganzen Welt als der Mensch angesprochen werden, der am tielsten und klarsten im Fühlen und Benken unserer modernen Zeit verwurzelt ist und deshalb auch wie kein anderer in sich die Fähigkeit birgt, dieser Zeit eine neue Sestalt zu berleihen.

Um ihn in diesem Umfang ganz zu begreifen, muß man ihn nicht nur als Politiker und Staatsmann, sondern auch als Menschen kennen. Und dazu soll dieses Buch einen Weg weisen. Es ist ein Zeugnis tür seine Persönlichkeit seibst, von nächsten Mitarbeitern und ältesten Kamptgenossen mit Liebe und Verehrung zusammengetragen. Sie ergreisen hier das Wort und bermitteln der Östentlichkeit ein Bild diese großen Menschen, wie es in dieser Unmittelbarkeit bislang noch nicht existierte. Sie alle kennen den Führer seit vielen Jahren aut das genaueste, und sie haben dabei gelernt, ihn täglich aufs neue zu bewundern. Das ist es, was den eigentlichen Wert dieses Buches ausmacht.

In ihm erscheint der Führer als Mensch in seinem unmittelbaren Berhältnis zu allen Fragen, die unsere Zeit erfüllen. Das deutsche Bolk wird gerne zu dieser Möglichkeit greisen, den Führer aus der Lähe zu sehen und damit ihm auch persönlich näherzukommen.

Daß hier außerdem noch eine Gelegenheit geboten ist, dieses Buch auf einfache und billige Weise zu erwerben, ist besonders erkreulich und wird dazu beitragen, ihm einen breiten Zugang zu den Massen der deutschen Leserschaft aufzuschließen. Möge es damit einen glücklichen und erfolgreichen Weg in das deutsche Volk antreten!

Dr. Joseph Goebbels.



Der Führer fördert durch sein Beispiel die Luftfahrt

### Der führer auf Reilen

Von SS-Brigadeführer Julius Schrech +

Noch nie hat ein führenber Staatsmann sein Land und Bolk so gründlich kennengelernt wie Abolf Hitler. Gb mit bem Kraftwagen, dem Flugzeng ober Eisendafn, immer bienten seine Reisen dem gründlichen Kennenlernen seines Bolkes.

Schon am Antang seiner Newsgung hat er weitschauend bie Wichtigkeit schneller Transportmittel, besonders des Kraftwagens, erkannt und sich ihrer trob der damals mehr als bescheidenen Mittel bedient. Auch heute noch gibt ber Führer dem Kraftwagen dem Vorzug, weil es sim wich tig erscheint, in steter Fühlung mit den Bolksgenoffen und seinen alten Rämpfern ju bleiben.

Bei den großen politischen Kämpfen um die Macht hat es scholgschaft allen seinen Segneen weit boraus dar. Nöcht scholgschaft allen seinen Segneen weit boraus dar. Nöcht immer war der Jührer damals don degessterten Menschap umdrängt und umjubelt. Wir haben so manche Fahrt in den Kamptjahren erlebt, auf der es hart auf hart ging und wir uns nur durch Sessiegentwart und mit Sewalt ben Weg erkämpsen konnten. Ben Jührer konnte keine Alarnunds-

richt babon abhalten, in bie Bochburgen ber roten und ichwarsen Gegner gu fahren, oft mitten burch wüfte Baufen bolfchewiftifcher Drganifationen hindurch, borbei an Bemonftrationssugen ber anberen. Manchmal war unfer Wagen bollkommen eingekreift bon Caufenden berhetter Bolksgenoffen. Aber wir haben es immer wieber erlebt, wie fie unter bem Blick bes führers plöglich die erhobene Fauft finken ließen, mie fie auffchauten und gewahr murben, baß biefer Bitler ja gang anbers aus. fah, als man ihn ihnen immer gefchilbert hatte. Wie biele bon irregeleiteten beutschen Arbeitern fahen bamals sum erften Male in Die Augen bes Mannes, ber ihr Seaner fein follte, um mit einem Schlage fanatifche Anhanger feiner Bewegung ju werben, Reine Zeitungspropaganda, keine Biicher hätten allein bies Wunder bollbracht. Und fo konnte er brei Tahre nach feiner Machteroreifung fagen: "Wo ift ber Staatsmann, ber wie ich fich nicht au fürchten braucht, nach breifähriger Regierung genau wie bamals unter bas Bolk ju gehen?" Wenn feine Arbeit und feine Re-

Wenn seine Arbeit und seine Kegierungsgeschäfte es ihm erlauben, dann sitt der Führer auch heute nicht nur in seinem Amtszimmer, sondern fährt hinaus in das Land

Der Führer in Franken. Am Gefallenendenkmal in Hiltpolsstein (Fränkische Schweiz)





mitten unter bas Bolk. Dann fist er wieber in feinem Mercebes und taucht einmal hier, einmal bort auf; eines Tages im Ruhrgebiet, am anderen in Baben, Bürttemberg, Sachfen, Oftpreußen, an ber Wafferkante, kurgum es gibt keinen Sau, in ben nicht einmal bie fahrt ginge. Am Steuer bes Wagens, hinter ber Schubicheibe, bore ich bann ploplich erftaunte und begeifterte Ausrufe: "Der Bitler" ober "Der Führer ift ba". Oft merken bie Menfchen gar nicht, wer foeben burch bie Stadt gefahren ift. Erft wenn bie Kolonne borbei ift, fallen ihnen bie

Fahrt durch ein frankisches Städtchen



Slück hatte, befändig in der Nähe des Flüberes zu wellen und seine vielen Jährten mitzuerleben, dem werben die tausendfältigen Bilder undergestich sein, die sich im Laufe ber Jähre boten. Man nimmt einen unbändigen Slauben an das deut-(die Volk von solden Aphren mit, und oft ist es einem ganz warm uns Heers, wenn man all diese

Tage miterleben kann, Große Reifen macht ber führer nur im offenen Wagen, ben er auch bann nicht fchließt, wenn es bei einer offiziellen Angelegenheit regnet. Auf ben Rat feiner Beoleitung hat er nur immer bie Antwort: "Solange bie SA und bie anderen Formationen im Regen ftehen müffen, können wir auch naß werben." Caufenbe waren Zeugen, wie er barhäuptig bei ber Rückalieberung ber Saar, nur mit bem Braunhemb bekleibet, ben Borbeimarich ber &A abnahm. wie er bei ben Wahlkampfen in Stralfund nach einem Rachtflug um 3 Wihr morgens bei ftromenbem Regen gur wartenben Menge fprach ober im Regen burch Bolftein jum Abolf-Bitler-Koog fuhr, burchnäßt, ohne Rückficht auf fich felbft, weil bie SA auch im Regen ftanb.

Schon in feinem erften Wagen war fein Plat neben bem Fahrer. Heute, nach 15 Jahren, als Reichs-

Auf seinen Reisen durch Deutschland bevorzugt der Führer den offenen Wagen

brei ichmarsen Wagen auf, unb bann wird ihnen mit einemmal klar, wer ba eben borbeifuhr. Die Rinber find jumeift bie erften, bie ben Sührer erkennen. Im gleichen Augenblick hebt ein Wettlauf mit ben Wagen an, und bann ift es meift kein weiter Weg mehr gu einer Menfchenanfammlung, gur Alarmierung einiger Stragen, und fchließlich muffen wir bann fo manches Mal halten, bamit ber Führer ben Begeifterten bie Banb geben und Blumen entgegennehmen ober auch einmal ein paar Rarten unterichreiben hann. Wer, wie ich, 10 Jahre lang bas







Julius Schrock † 16. 5. 1936

#### Ablchied der NSDAP pon Julius Schreck

Die nationaliozialitische Bewegung nimmt heute Abschied von Julius Schreck. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Altesten und Treuesten. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Besten und Unerseissischien. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Bescheidensten, der nichts für sich wollte, der alles gab für Deutschland und den Führer.

Wo es für Deutschland zu kämpfen galt, stand er an der Front, so draußen im Weltkrieg, so daheim.

Grenzenlos war leine Verehrung und leine Liebe zum führer, unermüdlich leine Sorge um den führer, umlichtig der Bedacht auf den Schuft des führers.

Sein Welen Itrahlte Zuverlässigheit bis zum lehten aus. Seine Gegenwart verbreitete bei leinen Parteigenossen in Ichwerer Kampfzeit das Gefühl des Geborgenseins.

Unbeitrbar lein Urteil über Menlchen, unverhohlen die Zuneigung wie die Abneigung. Ein rauher Haudegen mit einem warmen Herzen. Gefürchtet von den Gegnern, geliebt von allen, die ihn zu den Ihren zählten, verehrt als väterlicher Freund von leinen Untergebenen.

Er hatte das Clück, das höchte Vertrauen leines Führers zu genießen. Die Bewegung lenkt ihre Fahnen zum leisten Gruß an Julius Schreck. Sie Ichwört ihm damit, daß leine Art und lein Gelit den Jungen und Kommenden Vorbild lein wird, auf daß er der Bewegung diene bis in ferne Zeiten, zum Heile unteres großen nationallozialitischen Deutschlands.

RUDOLF HESS



Reise durch den Hars. Auch der Führer kann fröhlich sein



Rast im Walde



Auf Reisen



In deutscher Landschaft. Hiltpoltstein (Fränk. Schweiz)

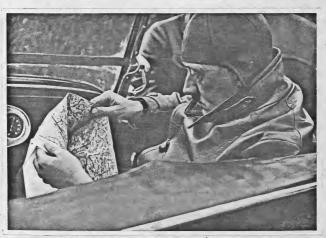

Der Führer legt die Reiseroute fest



Der Führer im Flugzeug

kanzler, ist er dabon nicht abgegangen. Er legt auch die Reiseroute seihft fest, denn der Führer liedt es, Seitenstraßen zu benuben und abseits großer Verkehrswege Beutschlands Landschaft zu erleben.

Früher war es ja einfader, als der Führer noch nicht fo bekannt war nie heite. Ba konnte man manches Mal in einem Sasthol unerkannt übernachten oder seine Mahlzeit einnehmen. Heute sis den von der den von der der der Weg sührt, die kunde vom Kommen vos Jührers. Viele sagen es in ihrer Freude durch Jernspreche ven nächsen Verschaft weiter, und dann warten die Bewohner des Ortes, die noch niemals ihren Führer gesehen, soon, um veim Eintressen des Vogens Killer zu grüßen. Echebone Momente erfech man, und manches Mal dat man den Wunsch, ein Dichter zu sein, um die Worte zu süben, die Laufendältigen kleinen Begebenheiten mit der Kratt zu schulchen, die wir sie ereben.

Da kommen wir durch einen Ort. Alles ist da, alt und jung, Pereine und Schulen, Mütter mit Kindern auf bem Arm. schnell wird die Orts-

bem Arm, fcnell wird bie Orts. ftraße in ein Sahnenmeer bermanbelt, BDM-Mabchen berfuden, ben Wagen jum Balten gu bringen, aber bie Zeit brangt, ber führer muß gur beftimmten Stunde am Ziel fein, denn Bunberttaufenbe in ber angefesten Berfammlung warten auf ihn. Da fpringt mit einem Sat ein großer muskulofer Mann, es ift ber Schmied bes Ortes, auf ben Rühler bes Wagens; jest muß ber fahrer feine fahrt berlangfamen, und ichon ift ber Wagen bon allen Ortsbewohnern umringt. Jeder möchte bie Band bes führers brücken. Frauen mit Rindern am Arm können nicht herankommen. Sie halten ihre Kleinen, Beutschlands

Zukanft, über die Köpfe der begeisterten Menge hinweg, gleichsam als wollten sie damit sagen: Ihr gehört ihm!

Wenn man große Menichen ichilbern will, muß man auch ihre bleinen Zuge feben. Gine unter Bunberten bon Epifoben. Es ift gegen 10 Uhr nachts, als ber Wagen des Führers nach einem Dorbeimarich in Meiningen in Richtung Burgburg fahrt. Da. im Scheinwerferlicht, 2 marichierende SA-Manner. Der führer läßt ben Wagen halten, Wohin fie wollen, werden fie gefragt. "Zum nächften Bahnhof, mein Kamerad kann nicht mehr geben, wir haben noch 3 Stunden Weg." "Alfo rein in ben Wagent" Sie

haben keine Ihnung, wessen Söfte sie iber bieses und jenes. Ob sie den Jührer schon gesehen vahen? "Ia. heute beim Vorbeimarsch." Ber Wagen hält, wir sind am Ael. Der Jührer, der vonr siet, rut sie und verirückt sieme eine Gedyschenk in die Hand. Da, im Dunkel der Nacht, sällt ein kleiner Lichtschen auf des Tührers Geschicht. Nie beiden BA. Känner sind sarr. Ih es nicht ver führer, der mit ihnen spricht? Ia, er ist est Kein Wort kommt über ihre Liepen vor treubigem Schreck. Ich gebe Sas, und während der Klercebes in die dunkle Kacht sährt, sehen wie in einer Kurde, wie die zwei immer noch undewegsich auf der Landstraße sehen unter dem Endruck doss eben Erbeiten.

Die großen und schweren Wahlkänugte der damaligen Zeit berlangten don dem Jührer größte Ausnubung seiner Zeit, und so vediente sich der Jührer auch des Jugzeuges; allerdings bereits zu einer Zeit, wo man dem Jsugberkehr noch Milbtrauen entgegenbrachte. Wochenlang hindurg sügtfin das Jsugeug von Stadt zu Stadt, ohne Kückssich auf Wird und Wetter.



Auf der Wartburg

Rückschauchd auf biefe Seit, bedomnt handen leighes Grufeln, erinnert man sich der sahlreichen Sturm. Nacht und Arbeitlügen Styricht ist sich, daß in der Zeit, in der das Flugseug des Führers im Vahlskampf land, nicht einmal der Ermin des Abstuges berschoen wurde. Dinktlich kommt siede angesagte Versammtung – und es barren manchesmal 4–5 in derchiebenen Sätbten Beutschlands an einem Cage – burchgestührt werden.

Sit wurde dem Führer natigegegt, den oder jenen Flug nicht zu unternehmen. Dann aber war immer feine Antwort: "Wenn die Botwendigkeit es berlangt, dann fliege ich auch dei Sturm." Wie hätten dannals die gegnerischen Klätter triumphiert, wäre der feligefeste Flugplan nicht durchgeführt worden oder eine angefeste Verjammtung ausgefallen. Aber Briter tat ihnen den Sefallen nicht.

Eind so ist ein Jug besonbers in Crinnerung, ber Flug Jütth-Franklurt. Die alte Kohrbach, die erste Klassichine, beren sich der Tübere damals bediente, war mit Benzinfässern verankert. Ein Sturm ging über ganz Beutschkurn, die ein bieser Stürke zu den Bellensheiten gehörte. Jü den allgemeinen Flugderiches war Startberbot. Dur mit Mübe

Mit der D-2600 über Nürnberg. Ankunft auf dem Reichsparteitag 1934





konnte man fich auf ben Beinen halten. Alles Schüttelte ben Kopf, als ber Wihrer bie Mafchine beftieg. Boch ichon nach wenigen Minutent kämpfte fie fich empor. Bur müheboll kam bie Mafchine bormarts, burch Gewitter und Regenboen, Sturm und Schnee. Oft farkte bie Blafchine ab, baß ber Kopf manches Mitfliegenden mit bem Dache in Berührung kam, aber immer ging es gut. Einmal mußte bas fluggeng weit bor bem Ziel unprogrammäßig notlanben. Um 8 Wihr follte bie Berfammlung in Riel beginnen. Um 5 Uhr bekam ich bie Dach.

Wahlreise durch Deutschland

richt, daß der Jührer in Trabemünde hatte landen müssen, da niedrige Wolken, Bedel und schwesters Sturm berrichten. Sodort brause der des Roben in Richtung Livder da, und in der Segend von Eutin konnten wir den Jührer, der mit Mielswagen uns entgegengekommen war, in Emplang nehmen und noch rechterist nach Kiel fringen.

Wenn auch ber Führer heute aus Sründen der Zeiterfparnis hier und da einmal zu Aachtfahrten die Bahn benubt, so gilt seine große Liebe doch dem Kraftwagen, bon dem er selbst einnal gesagt hat, daß er ihm Beutschland erschloffen habe. Eind ebenso liebt er seine Ju
St unter dem Kommando bes Flugkapitäns SS-Sbe-berführer Baur, ber wohl zu ben ersten Kinftlern unter
ben Flugkapitänen zihlt. Das Schönsste für den Führer ift es, wenn er nach angestengten Wochen in seinem Wagen wieder durch das beutste Land lahren kann.
Die schönsten Tage für mich sind, wenn ich dann am
Bewer siehen und, wie einst durch Kampt und Bot, so
beute durch ein glückliches friedliches Land ben Führer
dafren darf.



Auf dem Bückeberg zum Erntedankfest 1934



Bückeburgerinnen in ihrer Festtracht beim Erntedankfest 1934



Auf einer Fahrt durch Ostpreußen besuchte der Führer eine Bauernfamilie

# Der führer und das deutsche Volk

Von Dr. Otto Dietrich

Das Verhältnis des deutschen Volkes jum Führer sit sir den Beutschen immer wieder eine Quelle freudigen Stolzes, sir dem Auständer ein Grund stomender Giberrassong. Pirgends auf der Welt gibt es eine berat Lanatische Liebe vom Millionen Menschen zu einen, die trobdem nicht überseigert und rauschhaft sit, sondern aus einer lieben wied berechten, wie es manchmal Kinder zu einem leier unter Aufack haben, wie es manchmal Kinder zu einem seiner lieber unter Aufack haben.

jezi guten vater gaten. Februs jezi biefe Liebe aus dem Amerfien her ader ist, wenn sie einmal aufgeht, unperstörben und reicht über Ischjenhorete shimeg, die ist wie ein großes, kräftiges Leuchten, das niemals in seiner Süsche nachläßet. Seie sie nicht pivolich aufgestammt, diese Liebe, nicht entsimbet durch überraschende und begestlernde Ercignisse, sowie bei den die einem kaselben Tigestim die einem kaselben Tigestim die einer nieselenn Gelegenheit los, sondern sit immer da, zu seher Stunde und bei sedem deutschen Menschen, wie dem den der Amalise sein Herren von den der den deutschen deutschen deutsche d

hill, allein auf sich gestellt, an seinem Arbeitsplate stehen. Immer, wenn irgentwer des Führers gedenkt, so quillt im ihm blese tiebe Liebe hoch, und allein sie rechtectsigt schon den Sate: "Hiller ist Weutschland - Deutssland is Willer." Netwals sis dem Persen des Volkes ein Mann näher gestanden als dieser, der aus sim selbs seinergragungen ist. Er sin nicht den außen gekommen, sondern im Volke geboren, hat er seine Not gespürt und sein Leden geledt, und wenn jemand beute nach dem Jamen des undekannten deutssen Frontsoldaten fragen würde, so wirde das ganze deutsche Volk sim antworten: Avol Willer das ganze deutsche Volk sim antworten: Avol Willer des ganze deutsche

Er war das Sewissen ber Nation, aus ihm schried das Ardumd auch der Trob eines geknechteten Volkes, in ihm wurde ber Lebenswille ganz Beutschlands in der Neumbe seiner tiessen Erneite Erniedrigung Wort und Tat. Avoll Hilter hat niemals etwas anderes ausgesprochen, als was das Volk dachte in seiner tiessen eine eines er dat getan, als sie die Gelamsheit des Volkes tun wollte. Er war, sit und wird niemals ein Altstand ein die kan der volke aufziglich en Hilter personiche Ansicht, sie die Personicht en Verländt gestellt en. Perschaftsgetisse dem Volke aufziglich er ist die für die horielt den Perschaftsgetisse von Volke aufziglich von ihre die die horielt die volke die Volkes und das ist das Hooffen was überhaupt von einem Menschen gefaut wer-

den kann. Deshalb liebt ihn das Volk so, deshalb vertraut es ihm, deshalb ift es so namenlos glücklich, in diesem Manne zum erkenmal in seiner Seschichte ganz es selbst geworden zu sein.

Bierin liegt bas Geheimnis ber Ungerftorbarkeit Abolf Bitlers und feines Werkes, Die Sicherung für die Unabänderlichkeit des Weges, ben er eingefchlagen hat; benn es ift gar nicht mehr ber Menfch Abolf Bitler, es ift nicht mehr fein Werk und nicht mehr fein Weg, fondern es ift bas beutfche Bolk felbft, bas in ihm fich ausbrückt. In ihm liebt es fich felbft, in ihm folgt es feinen geheimften Wünfchen, in ihm werben feine kühnften Sedanken gur Wirklichkeit. Jeder einzelne fpürt dies und beshalb ift Abolf Bitler niemandem fremd und niemand bem Bubrer. Mit ihm fprechen Arbeiter und Bauern, Robelpreisträger und Künftler, Rämpfer und Träumer. Glückliche und Bergweifelte, und ein jeder hört feine eigene Sprache, berfteht und wird berftanden. Alles ift unabsichtlich und felbftberftandlich und niemand hat Scheu bor bem großen Manne. Diemand wird kommandiert, niemand auch umworben, feber aber aufgerufen. fo wie er aufgerufen würde bon feinem eigenen Gewiffen, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ju folgen, wollte er fich nicht bor feinem eigenen Bergen fchulbig und unglücklich machen. So gefchieht freiwillig fcon bas, was gefchehen muß, und kein Bolk ber Erbe ift freier als bas beutiche.

So wird bas Bolk benn auch nicht mude, ben Worten bes führers su laufchen, und wenn ber Reichsparteitag in Rurnberg boppelt fo lange bauerte, bas Bolk ftunbe noch immer am letten Tage bor ihm wie am erften und hörte ihm 3u. Er konnte ftanbig burch Beutschland fahren, bas Bolk harrte Tag für Tag an ben Wegen und jubelte ihm ju wie am erften Cag, brächte ihm bie Rinber, bamit er bie Zukunft Beutfchlands anfchaue. Wenn es fein mußte, gaben fie auch ihr Leben, wie es Bunderte feiner Parteigenoffen taten in ben Jahren bes Kampfes.



Am Tage der Saarrückgliederung



Begeisterung über die Anwesenheit des Führers im Hamburger Hafen



Abordnung aus dem Saurgebiet vor der Reichskanslei



Sie will die Hand des Führers



Jeder möchte einmal die Hand des Führers ergreifen



Auch der Bauer, glaubt an den Führer

Es gab Raifer und Könige, Berrfcher und Bolkshelben, Elfurpatoren und Schreckensmänner, kluge und große Regierenbe an ber Spite bon Bolkern, aber es gab noch niemals gans einfach: ben führer. Dies ift einmalig auf ber Welt und bas Glück, bas bem beutichen Bolke miberfahren ift. Solange man bieg nicht begreift. beoreift man nichts bom beutschen Polke, berfteht man nicht, weshalb bie Augen leuchten, Die Stimmen fubeln, bie Arme emportliegen, bie Bergen rafder fchlagen, wenn Abolf Bitler bor bas beutiche Polk tritt. Und aus biefen außeren Zeichen, bie nur fichtbar ausbrücken hie flänbige und geheimnisholle Perhundenheit smifchen Bolk und Führer, fchöpft Bitler wieder bie Rraft ju neuem Werk, fo, wie bas Bolk Kraft fcopft aus feinem Anhlick

Sany besonders deutlich wird dies, wenn die deutsche Jugend und der Führer doreinanderstehen, und wer einmal längere Zeit deim Führer gewesen ist, ihn durch die Tage, Wochen und Monate hat begleiten können, dem tauchen unvergeficht, Wide werden unvergeficht, Wide werden.

liche Bilber auf. Zmifchen Stettin und Bafemalk, gute 10 Kilometer bon einer Ortfchaft entfernt, hat fich in Sturm und in Regen beutsche Jugenb mitten auf ber Landftraße aufgebaut, weil fie bon irgendwem und freenbmoher gehört hatte, baß ber führer heute hier entlang kommen murbe. Es murbe Abend, und als ber Wagen bes führers enblich mit ben beiben Begleitwagen bie Straße entlangbraufte, ba fah man ichon weit boraus in ber Ferne swiften ben Chauffeebaumen ein Semimmel, und bann im Raherkommen wurde aus ihm die Menge ber fahnenichmenkenben Rinber. Sie brannten bengalifche Zunb. hölger ab, rote, blaue und grüne, Poften waren bor bem Baupttrupp aufgebaut, um burch Banbbewegungen angubeuten, baß bie Ro-Ionne halten folle. Obwohl die Zeit außerorbentlich knapp war, gab ber führer boch ben Befehl, ansuhalten, und im Augenblick maren bie Wagen bon etwa hunbert Kindern umringt, bie nicht nur auf bie Erittbretter fprangen, fondern sogar auf die Kühler und Motorhauben krochen, um durch die Windschusschein im Innern des Wagens den Jührer zu entdecken. Lachdem man so die drei Auto der Kolonne regelrecht unterschich hatte, entdeckte ein besonders sindiger Junge endlich den Führer. Er brütte aus vollem halse: "Her ist er, alles herkommen!" – und nun ging der Canz los. Bas Begleitkommando mußte eingreiten, weil

übergroßem Glück und aus der hellen Freude heraus zu weinen anfing. Langfam löfte sich dann die Autokolonne aus dem Kinderschiedurm, und noch lange sah man durch die Rückwandschen die fahnen schwenden kleinen Gestaften ihre Abshieben die fahnen schwenden kleinen Gestaften ihre Abshiebengriße winken.

Immer und bei allen Kundgebungen ift es die Jugend, die in der bordersten Reihe steht. Die Artigen, Bescheidenen

ftehen fo, wie ber Lehrer ober ber Fähnleinsführer fie aufgebaut haben, fcnurgerabe in einer Reihe und nicht bom flecke gerührt. Die anderen aber, die Berwegenen, hängen in bem Geaft ber Baume, fiten auf Denkmälern und faffabenborfprüngen ober ftehen wie eine Allee lebenber Statuen auf hohen Fabrikmauern, befiebeln Fahnenmaften und Laternenpfähle und erfüllen, wo auch ber führer entlang kommt, die Luft mit unendlichen Freudenschreien, Lieb. lingspläte ber Jugend, ben Führer ju erwarten, find bon jeber fcharfe Kurben, die fie burch eine geschickte Aufstellung noch schärfer biegen, um bie Wagen ju möglichft langfamer fahrt gu gwingen. Roch beffer allerdings, man erwischt irgendwo auf ber Land. ftraße eine Bauftelle, benn hier ift es nun gang gewiß, daß ber Führer nur im Schritt-Tempo durchfahren kann und man alfo Gelegenheit haben würde, ihn unter allen Umftänden gefangengunehmen. Faft immer koftet es bann wirkliche Mithe, wieder freigukommen, und wenn endlich born eine Saffe fich bilbet, bann rennen die Rinder bom Ende des Wagens fpornftreichs wieder nach born, um ben Weg mit ihrem Jubel erneut 3u blockieren.

In einer süddeutschen Stadt bildeten einmal am Abend eine Töhrerkundsgebung Zehntaussende von Hiteriungen Spaller in den Straßen. Je weiter der Weg wurde, desto enger schoben sich die beiden Spallermauern zusammen, so das schließeich nur noch

so biel Raum blieb, um ben Wagen gerade durchysialffer. Zunächft ging alles gut. Plößlich aber fing ein großes Rennen und Dörängen und Schieben an, und vöhrend yunächft die Fackelträger der Jungen, die in der ersten Keiße starben, sich demiliten, den Anstrum aufspalten, wurden sie mit einem mitgerissen und kamen nun selber fackelschwingend herangesauft, leuchteten in die Wagen hinein und gaben bor lauter Keigelsteung dem Jührer und seiner Wegleitung aus lauter Liebe eine tüchtige Portion Rauch zu schucker. Ein Stück, das sie nicht noch die Wagen eine Mehren werden.



Das Alter vertraut dem Führer

einige Jungen bersuchten, sogar auf das schwankende Zeitleinwandberdeck zu kleitern. Der Anführer der jungen Schar, bersche, der den flicher entbedt habet, sielt an ihn eine kurze Kede, jung, frisch und unbekümmert, und dann machte alles einem weisgekleichten Aldohen Plate, Se knickste tiel und sprach in selbstgemachten Versen von der Freude der Jugend, den Jührer zu sehen. Zum Schluß überreichte das Kind Bold Jührer alse ikeinen Kord mit berrtichen rothackigen Apsehn. Teisgerührt ftreichelte der Jührer das blonde Paage, woraut das Kind plüsschig der Ech nach einer Viertelfunde gelang es, den Führer aus biefer begrifferten Jungenflotze mieher berauspubekommen. Belüftigend ist es, 311 sehen, mit welchem Ernst und welchem Elter die Jugend sich bemilht, den Führer zu fotografteren. Bei sehe mit siene den Appearaten d. den Jenger am Ausföser und sitternd borr Nervosität und Aufregung. Ann sehe se biefen Appearaten an, dah die Glitch days Ann sehe se biefen Appearaten an, dah die Glitch days

gehören muß, mit ihnen ein Bild tertigsubringen. Und boch findbe tertigsubringen. Und boch findbe tertigsubringen Und den Angabl guter bei bei Bullen Auf bei Bilden die Lagen git bei erahrenen Meite lalgen git die erahrenen Amateurtolografen, daß es ihnen unmöglich fei, bei der allgemeinen Begeifterung und bem Malfenanflurm der Mendén bie ginftige Selegenheit zu erwiichen.

Auf einer Jahrt burch Oberfchlefien wird ber Führer in einem Ort begrüßt und ein kleines Madchen hat die Ehre, ihm einen Blumenftrauß ju überreichen. Es foll bagu ein kleines Gebicht auffagen, beklamiert auch bie erfte Zeile ohne Stocken berunter, aber bann ift in ber Aufregung ber Faben berloren und nachdem bas Rind fich mehrere Male hilflos umgefehen hat, nimmt es ploblich bie Blumen, recht fich auf Zehenfpigen bem Jührer entgegen, briickt ihm bie Blumen in bie Band und fagt: "Bitlerer, hier haft bu, - alles berrrgeffen!"-und rennt bann weg.

Da ift eine Straße. Sie ist abseipert, Mienschen lichen bichgedrängt. Sie warten, warten, manche ischen Stunden – sie warten auf den Jührer. Sie wollen ihr siehen. Alle wollen sie in siehen. Alle wollen sie in siehen. Alle wollen sie Minner und Frauen, Jungen und Mädel. "Es ist wie ein Feiertag beute", sagt eine alle Frau, und sie hat recht, denn der Jühre kommt zum erstenmal in diese keine Sabat.

Don Bachern und Siebeln weben Fahnen und über bie Strafen find

Girlanden gespannt. Die gange Stadt hat ein Jestgewand angelegt. Eind bann kommt ber Jührer ... Ein Wirbelmind scheint in die Menge zu fahren. Dies und bort buchtet sich die Kette der Ordnungsmannschaften aus, ein Selchiebe und Gedränge hebt an, Arme beben sich dem Jührer entgegen, Lachen und Weinen, Ausbruck der Jeube und der Wegegisterung. Die Frauen heben ihre Kinder auf die Arme, über die Menge hindeg ragen die Kinder auf die Arme, über die Menge hindeg ragen die dem Rund simmen sie ein in das begegistert. Weil Biefer ber Menge. Voll Auberficht und Stauben blicken die Frauer und Mütter auf den Führer. Die wissen, urt ihm ist es zu berdanken, daß ihre etwerdslosen Männer wieder Arbeit gefunden haben, Arbeit und damit Petot für die Jamilie. Das Leben hat wieder einen Seinn bekommen und ohne Jurcht und Bangen können sie wieder in die Zukunst schauen.



Ein Bild vom Wahlkampf 1932 in Hessen

Da gibt es einen Brief, ben ein Landjahr-Madel an die Cltern schrieb: "... ich muß noch einen Bogen anfangen zu schreiben. Was sch jedt schreibe, kreut Euch bestimmt. Benkt Euch, meine Lieben, ich habe den Jührer gesehen, überlegt Euch, den flissere!!..."

Was liegt nicht alles in biesen vier Worten: "Alberlegt Eufs, den Filiper!" Wie leuchte ber Selojs auf das Erlebnis, wie groß ist die Liebe dieses Rindes des beutschen Volkes zu seinem Führer! Was ist die Ertüllung eines Wunsches, den zu begen bleies Mädhen wohl nie den Alut gefunden hatte. Da ist ein wirkliches Geschenk des Schicksals, das ihm mitten im Landjahr das Schönste beschert, was es geben konnte, eine Begegnung mit dem Jührer. "Aberlegt Euch, inse das heist . . . . . . . . . . . .

Und fo ift es iiberall, in Bapern und in Oftpreußen, in Schlesien und im Rheinland.

Auf einer pfälzischen Landstraße marschieren zwei Arbeitsbiensmänner ber nächsen Stadt zu. Weit im Land liegt bas Arbeitsibensstlager und weit ist der Weg zur Bahnstation. Aber die beiden Männer sind troßen Mutes und pfelsen sich eines, benn es geht in Actaub, in die beimat, nach Monaten geunder, anstrengender Arbeit. Sie pfelsen Da zieht der Führer seinen grauen Reisemantel aus und hängt ihn seinem Volksgenossen um die Schultern. Und ehe der ein Wort des Dankes herborbringen kann, saust ichon die Autokolonne weiter.

Argendwo ist die Jungarbeitesschar eines großen Betriebes zum Appell angetreten. Der Jührer schreitet die Front ab und blickt jedem einzelnen ber jungen Männer tief in bie Augen. Er werdet sich an einen ber Jungarbeiter: "Sich die Barteintigties" — "Ageint" — "Bich die SA-Mann?" "Nein, ich gehöre der Arbeitskront an." "Wo waren sie denn früher?" tragt ber Jührer nach einer Paule. Der blombe junge Alann senkt den Bilch, righet



Besuch bei den Opfern von Reinsdorf

fich eins: "In ber Beimat, in ber Beimat . .. " Chen feat eine Autokolonne an ben beiben Mannern borbei. "Die haben's fein", fagt ber eine - "bie find fchneller ba als wir", faut ber andere. - "Sie winken!" rufen beibe gugleich. Und ba halt tatfächlich bie Wagenkolonne und wartet, bis bie beiben Manner, bie fich in Trab gefest haben, berangekommen find. "Woher? - Wohin? - Cinfteigen!" Die beiben bekommen kugelrunde Augen bor Erftaunen, benn wer ba mitten auf ber Landftrage halt und swei Arbeitsbienstmänner sum Ginfteigen aufforbert, bas ift ber führer. Er last fich genau bon ihnen ihr Leben ichilbern. und wie es in ihrem Arbeitsbienftlager auslieht, bas will er in allen Gingelheiten wiffen. Dann ift auch bie kleine Stadt fcon ba. Die Wagen halten. Zum Abichied fragt ber führer ben einen ber beiben: "Es wird balb regnen, haben Sie keinen Mantel babei?" - "Ich habe keinen Zibilmantel, mein Führer, ich war febr lange arbeitslos."

sich dann auf und sagt stockend: "Ich war Jungkommunist, mein Fübrer!" Das Sprechen talle ihm sichtlich schwer. Alle Blicke sich jest auf ihn gerichtet. Ein pelnschese durch augenblick. Da nimmt der Jührer die Hand des jungen Klanes, drückt sie und sagt lässelnd: "Aber beut seld ihr doch alle bei mir, meine Jungens!" Eind blutrot im Sessich aus der intwortet der junge Arbeiter: "Bei Sott, darauf können Sei sich verlägen, mein Jührer!"

So reiht fich Bild an Bilb bon ber Verbundenheit jedes einzelnen im deutschen Volke mit Abolt Bitler.

In Hamburg, anlählich ber Jührerkundgebung am Vorade einer entscheibenden Volksbetragung brängte fich ein
Schwerkeigsbefichtigter mit feinem Sohn durch bie Sperrketten, die den Zugang jum Jührerquartier abriegelten:
"Ich will bem Jührer ein Ständen veringen." Die SSMänner lieben ben Mann durch und er baute fich nun auf
ber Straße unter bem Jenfter bes Jührers auf, 30g fein

Saarkundgebung auf dem Ehrenbreitstein im August 1934

los", fagt der Schwerkriegsbeschädigte jum Schluß, "können Sie mich, mein Führer, nicht wieder in Lohn und Reot bringen?" Der Führer winkt einem feiner Abjutanten. Zwei ratche Celetongespräche, dann sagt der Führer: "Melden Sie sich morgen bort und bort, Sie können sodort mit der Architandungen. An Will Windeselle verbreites sich die Radpricht unter der wartenden Menge. Nicht endenwollende, stürmische Obationen brausen als Antwort jum Führer empor.

Unbergeflich auch ber Cag, ba ber führer gur Beifebung

der Öpfler der schweren Keinsborfer Explosionskatastrophe erschien. In langen Reihen standen die Särge der gestallenen Helden der Arbeit. Wie Fahren wehren aus Halbungs, mit dunklem Flor, schweigend stand die Trauergemeinde. In einem besowderen Block hatten sich die nächsten angehörigen der Sectionskaten sich und die gehörigen der Setallenen verfammelt. Es war ein Bild erreisenlosse Trauer. die weinenden Miller. Schweisen.

> Brüber und Bater su feben. Bann erfchien ber Suhrer, Die Trauerkundgebung nahm ihren Anfang. Berggerreißend ber Schmers ber Angehörigen. Es fprachen bie Redner, Die Seiftlichen, bas Lieb bom guten Kameraden klang auf, und die Chrenfalben rollten über bas felb. Ba machte fich ber Wührer bon feiner Begleitung frei und ging allein über ben Blat gu ben Angebörigen. Bunbert Arme reckten fich troftfuchend ihm entgegen, und unauslöfdlich eingeprägt bleibt bem, ber babei war, bas tieftraurige Geficht bes Subrers, als er nun mitten in biefer Berfammlung eines unendlichen Schmerges ftanb. Bann begann er mit ben einzelnen Mannern und Frauen gu fprechen ober brückte ihnen fchweigend bie Band. Immer enger 30g fich ber Kreis um ihn. Tränen berfiegten, gufammengebrochene Renfchen richteten fich wieber auf. Bier nahm ber Führer ben Kopf einer untröftlichen alten Frau, die ben Sohn berloren hatte. in feine beiben troftfpenbenben Banbe, bort richtete er mit ein paar gütigen Worten einen totenblaffen Bitlerjungen, beffen Bater mefallen mar, wieber auf. So ftark war ber Troft, ben ber führer ben Trauernben gab. - benn fie waren nicht allein in ihrem Schmers, Als bann bie Angehörigen bie Arme sum Gruß erhoben und Abolf Bitler noch einmal schweigend bank. ten, ba waren führer und Bolk fo unendlich nahe beieinander, auch in biefer Stunde tieffter Betrübnis. Ber führer und bas beutiche

Volk ... Da war einmal eine Kundgebung in der franklurter Jesthalle, und während ber Führer beinnen bor Tausenden sprach, schlich sich eine Frau zu seinem Wagen und legte ein ganz kleines Sträußigen Maissöckihen – es war mitten im Winter – auf den Plate im Auto, auf dem ihrer Anslich nach der Jührer nachher siehen würde. Alls sich nach der Jührer nachher siehen würde. Alls sich nach der Juhre felte, da hörte man inmitten der brausenden Hellrufe eine ganz belle, durchdringende Stimme: "Die Maissöckichen sind von mirt"

Hunderte und Taufende solcher Geschichten könnte man noch erählen, rührende und lustige, ergreisende und erheiternde. Sie alle aber sprechen nur das eine aus: "Auß hier ein Wunder geschehen ist, wie es einem Volke nur einmal in seiner Seschichte widertährt, daß hier Führer und Volk ein und dasselbe find und daß die Liebe, die das Volk mit

feinem Führer berbindet, fo groß, fo natürlich, fo felbstberftändlich und ftrahlend zu jeder Minute immer neu, aber immer gleich ftark herborbricht.

Welch unendliche Kraft, welch unendlicher Segen erblüht daraus für beide, für Volk und Jührer, für den Führer und das deutsche Volk!



Minister Darré begrüßt den Führer anläßlich des Erntedankfestes



 November 1934 in München. Der Führer spricht vor der Feldherrnhalle zu den in die Partei neu aufgenommenen Angehörigen der Hüller-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel

# Der führer ale Redner

Von Dr. Joleph Goebbels

Der Redner aus dem Berftand muß, wenn er wirksam sprechen will, souberan über ein großes Material von Sta-

schankt. So wie er selbs kalt ist, so läßt er auch kalt. Bestentalls vermag er die Menschen zu überzeugen, niemals aber Massen wobilisteren und sie unter Hintansels aber Ansten Vorteils ober gar unter Inkausnahme bon Selden und Tob in Martch zu seben.

Anders beim Redner, der aus dem Bergen fpricht. Es ift nicht gefagt, daß er die Fertigkeiten nicht beherrschte, deren mentalidt ber Beengebung. Er kennt die geheimften Jalten und Veräftelungen ber Allssfenfele und buch sie mit Meisterhand blobjulegen und anpurühren. Seine Reden sind Kunstwerte der Deklamation. In breitauslagernder Spik stellt er Menschen und Zustände dare, mit scharften Griffel schreibt er seine Thesen in die Tateln der Keit ein; mit hohen und delm Jasthon fürmt er über seine Sedanmit hohen und delm Jasthon fürmt er über seine Sedan-

kenreihen die ragenben Söulen feiner Weltschau. So wie seine Stimme aus der Tiefe des Wites spricht, so deringt sie Stimme aus der Tiefe des Mutes hörer die in die Tiefe des Mutes hinein. Die geheimften Saiten der mentschilden seele bringt sie war Erklingen. Die Trägen und Jaulen rittelt se aus, die Ausen und Kuntell fie aus, die Ausen und Feigen macht sie ju Allameen und be Schwählinge zu Welben.

Soldje Tone bernimmt die Geschichte nur selten. Dringen sie aber mit ihrer Allgewalt durch ein träges Jahrhundert, dann werden Völker und Zustände unter ihnen neu ausgerichtet.

Diefe thetorischen Genies sind die Crommelschläger des Schichtes. Sie langen als Einfame in berworfenen und jusammendrechenen Seschickspochen an und stehen plößlich und unerwartet mitten im bellen Schienwerferlicht einer neuen Entwicklung. Das sind Redner, die Völkergesschickte gestellten.

Wie jeder große Mann, so hat auch der Redner von Jormat seinen ihm eigenen Bill. Er kann nur so reden, wie er ist. Ihm ist ein Wort auf den Leis geschrieben. Er spricht, do im Aufruf, im Plakat, im Wriet und Auflage, in Ansprache und Rede die Sprache, die seinem Wesen und seiner Art gemäß ist. Es gibt datie in der Geschichte

vielfältige Beispiele, die einwandfrei dartun, daß große Redner sich nur in der Größe ihrer Wirkung ähneln und gleichen, daß aber die

Art ihres Appells an die Välker und ihres Aufruls an die Hersen immer nach Zeit, Paation und Charakter der Spode grundberschieden ist. Cäfar sprach anders zu seinem Tegionen als Friedrich der Geoße zu seinem Grenadieren, Aapoleon anders zu seinem Geradieren, Aapoleon anders zu seinem Geden als Kismarck zu dem Abgevordneten des Preuglischen Lantags. Jeder dom ihnem aber bediente sich dere Sprache, die die Fflenschen dor ihm berschanden, under gestrauchse Worte und Gedanken, die in ihren Sinnen zündeten und in ihren Hersen einen Widerschall fanden. Dem tiessten und in chiefen habetelten Abnoch ihrer Zeit gaden sie platschieft auflöhen Ausvord.



Der Führer mit Reichsarbeitsführer Hierl vor 47 000 Arbeitsmännern auf dem Reichsparteitag 1935



Rede an die Belegschaft bei Blohm & Voß



Übernahme der Reicheführerschule in Bernau im Jahre 1933



Der Führer im Wahlkampf um Deutschlands Freiheit. Märs 1936

und wirkten bamit über die Tahrhunderte hinmeg als die kung die Sinnen und Bergen der Menschen. Es wird mit ewigen Künder großer Zeitibeen, Die Gefchichte machten und Bolkerleben geftalteten.

Es Scheint auch fo, als feien bie Raffen berfchieben gum Reben beranlagt, als gabe es Bolkerbegabungen, die gu fprobe fejen für biefe mitreißende Kunft und wieder andere. Die geradegu bagu prabeftiniert waren. Man fpricht nicht umfonft bon einer lateinifchen Beredfamkeit. Die große Fülle ber mittelmäßigen und bedeutenden Talente ber Rhetorik gerade in romanischen Bolkern gibt diefem Wort eine gewiffe Berechtigung. Und es liegt wohl im Sinn biefer Catfache, baß Rebebegabungen hier auch auf ienes Bublikum ftogen, bas fie berfteht, fie trägt und ihnen meitefte Auswirkungsmöglichkeiten gibt.

Um unfer beutsches Bolk ift es, was bas betrifft, in aller Bergangenheit Schlecht bestellt gewesen. Es brachte Staatsmänner und Solbaten, Philosophen und Wiffenschaftler, Mufiker und Dichter, Baumeifter und Ingenieure, Blanungs- und Granifationsgenies in Bulle und fulle berbor, Aber au allen Zeiten mangelte es ihm an großen rhetorifchen Begabungen. Beit fichte fich mit feinen klaffifchen Reben an bie beutsche Ration wandte, gab es keinen mehr, ber bas Bers bes Bolkes ermarmen konnte, bis Bismarck feine Zeit anrief. Als Bismarck Die Rednertribune berließ. blieb fie bon wirklichen Talenten leer. bis aus bem Zufammenbruch bes Welthrieges ein neuer Runder bolkifcher Rot erftand. Was fich baswifchen betätigte, mar im beften Falle Mittelware, Die 3war für ben Bausgebrauch bes Barlaments ober ber Auflichtsratsfigung ausreichte, Die aber im Bolke felbft, bas boch im Tiefften angefaßt werben follte, nur auf eifige Referbe ftieß.

Es lau bies wohl auch an ber Zeit felbft, Sie hatte keine großen Ideen und keine bimmelfturmenben Broiekte; fie berfank in einem üben Sättinkeitsgefühl. Die einsige Scheinauflehnung gegen fie, ber Marxismus, war im geheimen mit ihr berbundet und feine Träger Reprafentanten bes Materialismus, ber niemals ben Funken mahren Genies entsunben kann.

Revolutionen aber gebären wahre Redner, und bon wahren Rednern merben Repolutionen gemacht! Man bart in ihrem Berlauf bas gefchriebene ober gebruckte Wort nicht überfchäben: bas gefprochene aber entfacht mit ber geheimen Magie feiner unmittelbaren Wir-

Auge und Dhr bernommen, und die mitreifende Wucht bon Menfchenmaffen, die fich durch ben Blang einer menfchlichen Stimme ergreiten laffen, gieht auch ben noch Schwankenden und Zweifelnden unwiderftehlich in ihren Bann.

Wo bliebe das ftaatsmännifche Genie, bas ein höheres und unergrundliches Schickfal bei feinem Anfang auf Die Schattenseite bes Lebens gestellt hat, wenn ihm nicht bie Kraft der Rede und die explosive Macht des Wortes gur Berfügung ftanbe! Sie gibt ihm bie Möglichkeit, aus Ibealen Ibeen und aus Ibeen Realitäten ju machen. Mit feiner Bille fammelt es Menfchen um feine fahne, Die bereit find, bafür ju kämpfen; bon ihm angetrieben, feben Manner Gefundheit und Leben aufs Spiel, um eine neue Welt jum Siege ju führen. Aus ber Propaganda bes Wortes formt fich bie Organifation, aus ber Organifation entwickelt fich die Bewegung, und die Bewegung erobert ben Staat. Es kommt nicht nur barauf an, baß Ibeen richtig

sind; entigeidend sie, daß man sie richtig an die Massen berandringt, daß die Massen selbst siese Eräger werden. Theorien werden immer Theorien bleiben, wenn nicht lebendige Menschen sie zur Seftaltung führen. Lebendige Menschen dere geberchen in ausgebulisten Zeiten nur einem Appell, der in ihren Herzen zündet, weil er aus dem Hersen kommt.

Es til tichwer, den Führer als Achner in biefe Reithe hineinzultellen. Seine Aunft der Massendrumung ist so einmalig und einzigartig, daß darauf kein Schema und kein Dogma paßt. Es wäre absurd, zu benken, daß er zie eine Redner- oder Sprachschule bestudt hätte; er ist ein Senie der Redekunft, das ganz eigengewachsen ist, ohne Zutum don irgendeiner anderen, womöglich gar bewußen Seite. Man kann sich gar nicht vorstellen, daß der Führer einnat anders gesprochen hätte, als er jeht spricht, oder daß er zie einmal anders fpressen wiede. Er sigt das, was ihm aus

bem Bergen kommt, und es geht beshalb auch unmittelbar in bas Derg bes Zuhörers hinein. Er befitt bie wunderbare Gabe, mit bem Inftinkt ju wittern, was in ber Luft liegt. Er hat die Fähigkeit, es fo klar, logifch und einschränkungslos zum Ausbruck zu bringen, baß ber Zuhörer in bie Mleinung berfett wird, es fei feit ie feine Anficht gewefen, was ba borgetragen wirb. Bas ift bas eigentliche Geheimnis ber magifchen Wirkung einer Bitler-Rebe. Benn ber führer ift weber ausfchließlich ein Sprecher aus bem Berftanbe noch aus bem Bergen. Er rebet aus beiben heraus, fe. wie es bie Stunde gebietet. Die wefentlichften Charaktergüge feiner Anfprachen an bas Bolk finb: Klarheit bes Aufbaus, Unerbittlichkeit ber logifchen Burchführung einer Gebankenreihe, Einfachheit und Allgemeinberftändlich. keit bes Ausbrucks, meffericharfe Dialektik, ein ausgeprägter und niemals trügenber Inftinkt für bie Maffe und ihre Gefühle, ein tafsinierendes Bathos, bas mit äußerfter Sparfamkeit gur Anwendung kommt, und bas Gnabentum eines Anrufs ber Seelen, ber niemals im Bolke unbeantmortet bleibt.

Der Führer (prach einmal bor bielen Jahren, als er noch weit bon der Macht entfernt ftand, in einer Verfammlung, die 3um größten Teil don politischen Segnern befucht war und in der er beshalb zu Anfang nur eisiger Ablehnung begegnete. In einem zweistlichtigen Kingkampt mit der Widerspenktigkeit seiner Zuhörerschaft legte er alle Hemmungen und Widersprüche nieder und foracid am Erde nur noch in ein brobelindes Meer von Zustimmung. Jubel und Begeichterung hinein. Alls er geschlossen hatte, riet vom höchsen Kang eine Männerstimme herunter: "Hitter st. eine Columbus!"

Darin war das Wesentliche ertaßt. Er hatte es sertiggetracht, das Es auf die Spite zu stellen. Do verworren und geheimnisvoll die Zeit und ihre Sehnsüchte waren, er hatte se entwirt und sinnen ihre Seheimnisse auf die keinen Auhören wieder in eindagen und klaren Linnen auf, so wie der Mann von der Setaße sie längst empfunden, aber noch nicht zu um Ausdruch zu bringen den Mut gehab hatte. Was alle dagiten und sühlten, Hitler sagte est Eind nicht nur dasz er hatte die Kiviliouurage, gegen das Widersprechen fast aller daraus die Rubanwendung zu ziehen und in eherner Logit die Forderungen aufzustellen, die der Zeit und ihren Sedvirfussen entprangen.



Der Führer eröffnet den Parteitag der Freiheit 1935 im historischen Rathaussaal in Nürnberg



Der Reches

Der Reches

Der Reches

mindere Kunf glattung. Sie schiede Jahre unt nach der Macht, ohne sich indes darüber klar zu sein, daß der Marxismus ihnen die Macht mit Gewalt genommen hatte und sie ihnen auch nur unter dem Aruck der Gewalt wiedere achgeten tüber. Sie gründeten Konbentükel, wo eine Volksbewegung aufmarschieren nutze. Sie berfungten sich in Putschen, wo eine Redolution inder Auft lag, Sietrugen Verachtung der Masse, uns sie hebe Anfalse nicht Herre von werden vermendeten. Denn die Masse deurgt sich nur zu werden werden in der Auft einer zu beseicht der kleich wie sie hat einen zu einen Anfaliekt, um nicht unterscheitseh zu können, de etwas gemeint oder blög gefagt sie.

Das ift vielleigt ber klassische Beweis für die innere Unverdorbenheit bes beutichen Vollens, daß es bem Appell eines Mannes fin Ohr lieb, der gegen Staat und Geselichaft, gegen Peesse und öffentliche Aleinung, gegen scheinvare Vernunft und Nühlichkeit nur auf sich selbst und sein Wort gestellt war. Elnd das ist anderesseits wiederum der

Ber führer ift ber erfte in ber beutschen Entwicklung, bem bie Sprache als Werkzeug biente, um Gefdichte ju machen. Er hatte, als er anting, nichts als fie. Aur auf die Kraft feines ftarken Bergens und bie Macht feines reinen Wortes geftübt, begann er. Mit beiben faßte er bie Seele bes Bolkes in ihren tiefften Tiefen, Er fprach nicht fo wie bie anderen, Er konnte mit ihnen überhaupt nicht berglichen werben. Richt, als wenn er bie Rote und Sorgen, bie ben kleinen Mann bebrückten, nicht gekannt ober nicht bon ihnen gerebet hätte; aber fie waren bei ihm nur Dinfelftriche auf bem graufigen Bemälde, das er bom deutschen Zufammenbruch entwart. Er gab mehr als bloge Darftellung, er war kein tenbengiöfer Milieufchilderer wie bie anderen. Er hob die Bedranquiffe bes Tages in ihren allgemeinen nationalen Sinn hinein und gab ihnen eine über bie Stunde hinaus wirkende Bedeutung. Er appellierte nicht an bie fchlechten, fonbern an bie guten Inftinkte ber Maffen. Seine Rebe mar ein Magnet, ber alles an fich jog, was im Bolke noch Gifen im Blut hatte.

noch Eisen im Slut hatte. Vamme und vöserhelliche dürgerliche Hohlköpte haben sich eine Zeitlang darin gefallen, ihn als "Crommler" daystum. Wie spotteten üper selbst und vonsten nicht wie. Weil ihnen die Kraft der Rebe so vollkommen mangelte, beshalb sahen sie in ihr eine mindere Kunt ber Staatsvermindere Kunt ber Staatsver-



klafsichte Beweis für die über alle Zeiten hinausragende rednerische Senialität des Führers, daß sein Wort allein eine gange Zeit ins Wanken brachte, einen felgefügt scheinenden

Staat füriyte und eine neue Zeil zum Anbruch riek. Eine geschichtliche Kednerckgur, die solch Prikungen auslöss, muß über alle Möglichketen bes gesprochenen Wortes bertügen. Und das ist auch beim Führer der Jall. Er pricht von Arbeitern ebens sein Wort söht ebenst ist in das Herz des Hauern wie des Städters. Wenn er zu Kindern ebek, so tilhen sie sich von ihm im Innersten angesprochen. Kedet er zu Männern, so bringt der Lauber seinen Stimme bis zu ihren gedeinsten Kegungen von. Seine Ansprache sis Geschichtlichken der Vergelsenden der Schlichtlichen. Er die Solchischpischilospie, übersehr in das Wort der Vergangenheit aus langer Vergessenden wirden, der der Vergangenheit aus langer Vergessenden besten hijvorischer.



Vor der Jugend

zeichnen pflegt. Immer wieder kreift fein Wort um ben gentralen Gebanken ber Bolk- und Rationwerbung unferer Raffe. Taufenbfältige Formulierungen ftehen ihm bafür sur Perfügung. Riemals hatber Zuhörer bas Empfinden, als fei bas

ner aufreisende Con bon Befferwifferei, ber bie fogenannten Reben gelehrter Baupter ausgu-

fchon gefagt worben. Immer aufs neue werben ben Maffen biefelben großen, tragenden Gebanken unferer bolkifchen Wiebergeburt in ewig wechselnben Formen eingehämmert. Dabei fehlt biefer Art ber Rebekunft febes Boktrinare. Wirdeine Catfache als Behauptung bormeggenommen, fo erfcheint fie im weiteren Berlauf ber Barlegung burch eine unerfchöpfliche fülle bon Beifpielen belegt, Diefe Beifpiele werben nicht bem Lebensund Sefellichaftsgebiet einer beftimmten Schicht entnommen, fo baß bie anderen Schichten bon ihrer Beweiskraft unberührt bleiben, Sie ftammen insgefamt aus bem Leben bes gangen Bolkes, bas fein eigenes Bafein in ihnen wieberfinbet, Sie werben mit einer Stärke ber Empfindung berangegogen, baß felbft ber blindwütigfte Gegner am Enbe kapituliert in ber Erkenntnis. baß biefer Rebner im Gegenfat su allen Parlamentsjongleuren glaubt, was er fagt. ber alle Zuhörer gefangenhält.

Bier wird ber Alltag lebenbig,



Reichsparteitag 1935

Bier wird ben Schaben ber Zeit nicht nur mit bem ichweren Bandwerkszeug ber Weltanichauung, fonbern auch mit Wis und beißender Lauge ber Tronie ju Leibe gerückt. Bier feiert ber Bumor feine Triumphe, ber mit einem Auge weint und mit bem anderen lacht. Bier ift jener Con getroffen, ber auch burch bie Sorgen und Bebrängniffe bes täglichen Lebens klingt.

Ein untrügliches Zeichen bafür, ob eine Rebe letten Anfprüchen genügt, ift bie Tatfache, baß fie fich nicht nur gut anhört, fonbern auch gut lieft. Die Reben bes führers find ftiliftifche Meifterwerke, ob er fie aus bem Stegreif improbifiert, ober ob er fie nach hurs hingeworfenen Stichwörtern entwickelt, ober ob er fie bei bedeutfamen internationalen Anläffen bon einem genau fixierten Kongept gur Berlefung bringt. Wer nicht in feiner unmittelbaren Dabe fist, kann kaum entscheiben, ob bie fchriftlich formulierte, berlefene Rebe frei gehalten wirb, ober bie frei gehaltene Rebe fchriftlich formuliert ift. Benn beibe find bruckreif im beften Sinne bes Wortes. Biefes Bilb mare nicht bollftändig, wenn man bes Juhrers nicht als überragenden Geftalters und Meifters der rednerifchen Biskuffion hinreichend Erwähnung tun wollte. Das lettemal hatte bie breitefte Offentlichkeit Gelegenheit, ihn als folchen in feiner Auseinanderfetung mit ber Sogialbemokratie im Reichstag bes Jahres 1933 kennengulernen, als er auf eine plumpe und bummbreifte Teremiabe bes bamaligen Reichstagsabgeordneten Wels Antwort gab. Man hatte bas Gefühl, als wenn hier Kabe und Maus gefpielt würde. Der Marxismus wurde bon einer Ecke in bie andere getrieben. Und wo er auf Schonung hoffte, ba gab es nur Bernichtung. Mit einer fast atemberaubenden Genauigkeit fielen bie rednerifchen Beitschenhiebe auf ihn herunter. Ohne Manufkript, ohne Stichwortaufgeichnung hielt ber Juhrer feine große, langersehnte Abrechnung mit jenen fogialbemokrati. ichen Barlamentsroutiniers, Die hier ben Gnabenftoß empfingen. Wie oft hatte er fie bor Jahr und Tag in feinen Bersammlungen in die Enge getrieben, wenn sie ihm entgegenzutreten wagten. Damals hatten sie immer noch is Möglichkeit, am anderen Cage in ihren Zeitungen schangdholle Diederlagen in triumphale Siege umzulügen. Ischt gerteten sie ihm vor den Augen des ganzen Volkes in seine Sewalt, und diese vorste ihnen das Bedaket.

Bon diefer Art unerhittlichen, rednerifchen Offenfibaeiftes wußten alle jene Richter und Staatsanwälte ein Liedchen gu fingen, die ben Angeklagten ober Zeugen Bitler mit harmlos naib icheinenden Fragen ober dummen und ichimmerlofen Bemerkungen aufe Glatteis führen mollten. Aus bem Polksgerichtsprozeß bes Jahres 1924, ber ben Aufftand bom 8. bis 9. Robember 1923 furiftifch bereinigen follte, murbe ein triumphaler Sieg für die Angeklagten. meil ber führer ben Bergen bon Akten, Bosheit und Berftandnislofigkeit die ftrahlende Kraft feiner offenen Wahrhaftigkeit und die burchichlagende Wirkung feiner binreißenden Beredfamkeit entgegenftellte. Eind die Republik mag wohl nicht ohne Bedauern ben Ausgang bes Leipziger Reichswehrprozeffes bom Jahre 1930 gur Renntnis genommen haben, ber ben Führer und feine Bewegung bernichten follte, in Wirklichkeit aber für ihn bag Sprungbrett wurde ju einer rednerifchen Wirkfamkeit, die in die gange Welt hinausbrang. Man erinnert fich heute nur noch mit Schaubern ber Tatfache, baß ein fübifch-kommuniftifcher Rechtsanwalt ihn als Zeugen bor einem Berliner Gericht neun Stunden lang ununterbrochen bor bas Schnellfeuer feiner Fragen ftellen burfte und registriert mit ftolger Zufriebenheit, bak bem fühifchen Bolfchemismus hier ein Geoner gegenübertrat, ber ihm unerhittlich mit Wort und Idee in bie Barabe fuhr und nicht bon ihm abließ, bis er überwältigt am Boben lag.

Wir faben und ertebten ben Flibrer als Kebner auf bem Parteitag ber Freiheit bes Jahres 1935. Flinthehmmal hat er in einem Zeitraum bon sieben Tagen zu ben Malfen gesprochen. Richt ein einziges Mal wurde dabei bergelbe Sebanke borgetragen ober biefelbe Rebenendung gebraucht. Alles wirkte immer wieder aufs neue frisch, jung, vital und eindringlich. Er fprach anders bor ben Antswaltern als von eine SAund SS-Männern, anders vor der Jugend als vor den Frauen. Er, der in seiner großen Kulturede die geheimften Geheimmisst kinstlerigien schaftens dienlegte, kandbe figin in seiner Anfprache an die Wehrmacht am den lehten Soldaten in tie stepen Vallation und baurede bon ihm berschaden. Die ist sie in Sogen gespannt, unter dem sich das Teben des ganzen beutschen Volles bewegt und abspielt. Ihm ist ein Klimber des Poortes geworden, der seinem taussendlichten Boschen, der seinem taussendlichten Boschen, der seinem taussendlichten Boschen mit dere göttlichen Sonade der Sprache nahertlickt.

Author vos Votres groodven, der jeinem taujendatigen Asjein mit der göttlighen dande ber Hypatigen anheritäkt. Am größten aber filt der Führer als Kedner, wenn er im kleinfren Kreife pricht. Hiere wonde er sich in ewigen Vechjel an jeden einzelnen seinen Auhörer. Das grid der Allterhaltung mit ihm den bewegten Fluh, die keinen Augendlick rasiende Folge und erweckt in den Auhörere jenes Intereste, das niemals erlahmt, weil es sich immer aufs neue angesprochen sicht. Dei es, das er ibse ein vie auf ungeworfenes Thema mit einem Fahivissen sprickt, des aufe kennen feried, sei es, das Dinge des Alltags nebenbei den irgendeinem erwähnt und plöstigd von ihm in grundfälisch Allgemeinstullisseit gehoben werden.

Bier geht ber führer intimer und betaillierter, als es bie öffentliche Rebe erlaubt, auf ben Rern ber Binge gu, um ihn mit unerbittlicher Logik bloggulegen. Rur ber, ber ihn fo einmal bon Mann ju Mann horte, bermag bie gange Große feiner rednerifchen Genfalität gu erfaffen. Man kann bon feinen Anfprachen an bas Bolk und an die Welt in ber Tat fagen, baß es Worte find, Die einen Zuhörerbreis finden, wie ihn die Gefchichte noch niemals fah. Aber auch Worte, bie in ben Bergen gunben und ununterbrochen ihre nachhaltige Wirkung ausüben auf Die Geftaltung einer neuen internationalen Zeitenoche, Es gibt heute in ber gangen Rulturmelt wohl kaum noch einen Menfchen, ber nicht einmal ben Klang feiner Stimme bernahm und, ob er feine Worte berftand ober nicht, bon bem Zauber ihres Cons im Innerften feines Bergens angefprochen wurde. Unfer Bolk kann fich glücklich fchaben, über fich eine Stimme gu wiffen, auf die die Welt laufcht, eine Stimme, die gefegnet ift, Worte gu Bedanken gu formen und mit Gebanken eine Zeit in Bewegung gu feben. Diefer Mann gehört ju jenen Menfchen, Die ben Mut be-

fiben, Ja und Dein gu fagen, ohne es im Debenfat burch ein Wenn ober Aber ju berfälfchen. In einer Situation, in ber in allen Lanbern ber Erbe Millionen und Millionen Alenichen bon bitterftem Leib, fchmerfter Trübfal und furchtbarfter Rot gefchlagen find, in ber fich kaum ein Stern zeigt in bem bunklen Gewölk, bas Europas Bimmel überfchattet, in ber bie Bolker bon dumpfen Sehnfüchten erfüllt und getrieben find, bie jum Ausbruck ju bringen ihnen die Gabe und Onade fehlt, fteht er über Beutschland als einer unter ben ungegählten Millionen. bem, wenn ber Menfch in feiner Qual berftummt, ein Gott gab. su fagen, was wir leibent



Der Führer spricht zum deutschen Volk



Spasiergang auf dem Obersalsberg

## Der führer in leinem Privatleben

#### Von Obergruppenführer Wilhelm Brüchner

Sift selbsiverständlich, daß ein Mann, der so eingespannt ist in die politisse Arbeit, wie der Führer, ihr sein Britateden opern muß. Eind wenn er sich einmal von dem Brange der Amtsgeschätte freimachen will, so lotgen ihm doch die Prolieme der Politis die in die ternsten Winkel der beuflichen Beimal, sei es nun ein kleines, stilles Bort in den Winen der Office oder House Wacheld auf dem Gerfalberg. Sie eilen ihm nicht nur nach in Jorm don Telefonarusfen und Telegrammen, Briefen und Atten, auch aus dem Serzen sich es fährdige politische Arbeit nicht auch auch aus den Serzen fich es fährdige politische Arbeit nicht

31 becdannen, die Sorge um Beutschland. Mit dieser Sorge legt sich ver Jührer spät in der Nacht zur Auhe, mit dieser Sorge erwächt er am frühen Morgen. Da verfolgen ihn Schwierigkeiten der außempolitischen Lage, die Jotwenbigkeiten der neuen Arbeitschlaght, Schwierigkeiten, die sich auf finanspolitischem Sebite ergeben, die Jotwendigkeiten der Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes, Probleme der Jugenberziehung, Fragen der deutschlich Auftur, Entschilfe im Rahmen der Wiedersberftellung der beutschen der Vergebereit, und geht es sin der tem Wechfel fort, haum ein Befprach, bas nicht fofort mitten in bie sentralften politifchen Fragen hineinführte, nicht ein Erlebnis, bas nicht unmittelbar wieber an wichtigfte Enticheibungen erinnerte. Alles in Deutschland beginnt ja bei biefem Manne und enbet bei ihm. Und wenn er gang gurückgesogen ein paar Tage auszufpannen fcheint, fo ift es boch nur die Borbereitung für neue große Enticheibungen, für eine neue intenfibe Arbeitsleiftung. Ja, auch im flugseuge erreichen ihn noch bie Funk. telegramme feiner Reichsleiter und Minifter.

So ift das Privatleben des Fübrers aufgegangen in feinem öllentlichen Amt, in feiner Arbeit für Beuffsland, und wenn man bon leinem Privatleben fprechen will, so kann man eigentlich nur fagen, dach es darin befleht, die politische Arbeit aus den Amtsyimmern der Reichskanzlei in weniger amtliche Räume zu werteen.

Trop allebem findet er Zeit, sich mit allen Fragen der Kunst und ber Wissenschaft zu befalfen. Die höchte und schönfte Entpannung wir den der Entpannung anfreien den Entpannung anfreien einer Oper eines Symphonie Konzertes. Dann erst sie er ganz, losgelöst don brängen Tagestragen, und manger große schönke einer Oper Seinstelle und der Verfunkenheit in dem gewaltigen Reiche ber Tone.

Auch in den Käumen feiner Bierinwohnung in der Reichskanlei hat der Führer von Zeit zu Zeit führende deutsche Künftler zu Saft, die ihm die hefen Schögbungen unferer Zeit bermitteln, und nicht letten dehnen sich nach den künfletten dehnen sich nach den künfletzichen Dartbietungen die Sespräche über Musik und Drama, Lyrik und Koman, Baukunft und Philosophie bis tief in die Pacht binein aus. Kaum einer, der nach einem solchen Abend nicht mit wertvollen Amergungen angefüllt das Baus verlaften hätte.

Reben der Musik, dem Theater und der Baukunst ist es besonders der Film, der die Ausmerksamkeit des Führers findet, da er der süngste Zweig künstlerischen Schaftens ist. Eine Filmapparatur



Am Obersalsberg. Ein Nachbar begrußt den Führer



Er darf durch das Fernrohr schauen



Ministerpräsident Göring beim Führer auf dem Obersalzberg



Ein Kamerad aus dem Feld besucht den Führer



Haus Wachenfeld am Obersalzberg bei Berchtesgaden



Begegnung am Obersalzberg

in der großen Halle der Keichskamslei macht es möglich, sich zie die die der Keichskamslei macht es möglich, sich zie die Produktion Beutschlands und der Wille anzuschen. Auch den flimschaftenden wurden durch den Führer biele neue Anzegungen aus eigener Kenntnis der dinge gegeben.

Oft läbt ber führer Befucher, bie sum Dienftlichen Portrag bei ihm erfchienen find, ein, mit ihm bas Mittageffen einsunehmen, bamit er die Zeit findet, irgendeine Frage, die ihm befonders bei dem Dienftlichen Bortrag aufgefallen ift. noch ausführlicher zu befprechen. und fo finden fich häufig Menichen ber berichiebenften Arbeits- und Intereffengebiete. Offisiere unb Wiffenschaftler, Manner ber Wirtichaft und ber Kunft, hohe Barteiführer und alte Rampfgefährten aus ber Kriegszeit und ben erften Tagen ber Bewegung an bem Mittagstifch bes führers gufammen und erhalten fo nicht nur bon ihm, fondern auch im Gefprache untereinander neue Renntniffe und Anregungen.

Das Wochenende benutt ber führer gerne, um fich perfonlich bon ber Stimmung im Bolke gu überseugen und fich bon ben fortfchritten in der Aufbauarbeit ohne offiziell angefagte Belichtigungen ein Bild gu machen. Dann fahrt er mit bem ihm aus ber Rampf. seit liebgeworbenen Wagen burch bie Saue Deutschlands, und faft an jebem Orte wird irgendeine Erinnerung aus fener Zeit bes Kamp. fes um bie Macht lebendia. Es ift für feine Begleitung immer wieber ein erneutes, tiefes Erlebnis, die ungeheure Liebe bes Bolkes ju feben, bie bem führer auf folden Fahrten entgegenfclägt.



Spaziergang in den Bergen



Tage der Ruhe. Der Führer und die kleine Helga Goebbels

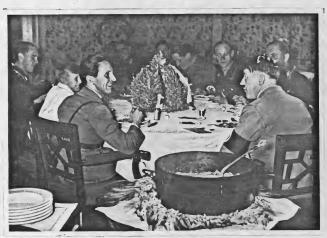

Eintopf, auch beim Reichskansler



Gute Nachricht



Ein Pimpf übergibt dem Führer einen Brief seiner kranken Mutter



Kleiner Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg

suhalten, auffucht, Spasiergange burch bie Buchenmalber bei Sonnenuntergang am Strande bes Aleeres haben ichon oft Erholung geboten und gleichzeitig wichtige politifche Enticheibungen gebracht. Ohne Scheu kommen auf folden Spagiergangen bie Rinder bem führer entgegen, geben ihm bie Band, plaudern mit ihm und ergablen ihm alle ihre kleinen, aber für fie fo wichtigen Erlebniffe. Bann kann es gefchehen, baß ber führer Die wichtigften Unterhaltungen abbricht, um ein paar Minuten gans in ben freuden und Leiben eines folden Rinbes aufsucrehen.

An den größeren Hakenoten fammet sich die Marine um den Jühcer, und Schilberungen aus dem Kriege, Berichte von E-Boots-Jahrten und von den Kämpfen am Skagerrak beleben einen kuren, zbangfolen Abend. Genau so ift es in den kleinen Sarnisonen auf dem Lunde, wo oft der Jühter seicht der den der den ter seicht der der der der boll von seinen Kriegserlebnissen an der Welftrott errühlt.

Oft leut er an landichaftlich befonbers reisbollen Bunkten feiner Sahrten ein kurses Bicknick ein. fei es nun an einem ftrahlenben Sommerfonnentag ober in einer warmen, fchonen Mondnacht, Wie oft kommt es bor, baß bann Beerenlefer und Bolsfammler plöblich herankommen und überrafcht einhalten, wenn fie erkennen, daß es der führer ift, ber hier auf einer Waldwiese fich einen Apfel fchält ober ein paar Brote bergehrt. Bann winkt er bie Zogernden heran und läbt fie sur Teilnahme am Effen ein.

Mande Leute fragen sich, warum wohl der Führer grade dem Gerlatzberg sich zu feiner Heimat erkoren hat. Aber wer einmat dort voben gefanden hat, der begreift, daß es in Beutschlaub wohl kaum einen Ger gibt, don dem aus man trok der Nübe des umrahmenden Sedirges einen so weiten und ungehinderten Nick in die Höhölheiten der Weit hat. In einem Ausschnitzber der Berg nach Janden, zu Jühen des Saisberges, liegt hingebettet die alte Mischolsabte Ausschlauf zu fohligen Cagen



Auf der G'schwandner Alm bei Garmisch



Der Führer während des Sommerurlaubs vor dem Bruckerlehen bei Berchtesgaden, wo Dietrich Eckart 1923 längere Zeit wohnte



Abend am Obersalzberg



Pimpfe beim Führer



Mutterglück



"Hier, mein Führer, ist mein Enkelkind"

kann man mit bem blogen Auge bie Burg und bas Städtchen feben. Mit dem Glas find auch ohne ben fohn, ber bie Binge naher rückt. alle Gingelheiten ber Gebäude gu erkennen. Links bom Oberfalsberg türmt fich bas Maffib bes Untersberges auf, beffen mechfelnde und ftimmungsbolle Farben täglich neues Erleben bebeuten. Roch weiter nach links ichweift ber Blick bann jum Wasmann binüber und ju ben Bergriefen rings um ihn, die schließlich in weitem Bogen heranrücken und hinter bem Oberfalzberg im Bohen Goll fich aufaipteln.

Rein Can ift hier wie ber anbere. Cinmal brauen morgens die Rebel und führen einen bersweifelten Rampf gegen bie höherftehenbe Sonne, bis fie boch überwunden merben und aus ben Tälern auffteigen muffen, um bann gegen Mittag am agurblauen Bimmel als leichte weiße Wolken gu fchweben. Einmal wieber beginnt ber Cag mit ftrahlender Sonnenhelle, alle Dinge kommen auf ben Schauenben ju und find klar und überfichtlich bis in bie lette Einzelheit binein. Ber fohn kommt warm aus ber Bohe herunter und erfüllt bie Taler ringsum mit feiner lauen, fehnfüchtigen Stimmung. Bann mieber peitiden Regen- und Schneefturme bie Gebirge und ber Wind brauft um bas kleine, einfache Landhaus.

ladie Landhaus. Dier großartigen Patur, die ein Simidio sit des menschlichen Seschehens, lebt der Führer, wenn er seine großen Keben ausstreitet, die son ohr nicht nur dem Geschehen sie Beutschehen in Beutschlein in Beutschlein in der Weite einen neuen Anfloß ober eine neuen Kichtung gegeben haben. Dier finden die entschehen Weiterbungen flatt, bebor große, in strechungen sie die geschieden Gespee einhaltig Geslatt gebinnen.

Ein Beutschamerikaner bon der Steuben-Sesellichaft hat die Bebeutung bieses kleinen Landhauses, das er bei einem Bestuche inder alten Heimat kennenternte, gan; erfast und später etwa solgendes gesagt: "Wir Beutschen aus Amerika haben das neue



Der Führer vor seinem Landhaus am Obersalzberg

Beutschland nicht gekannt. Wir kamnten nur das alte Beutschland und wir haben es in dem neuen wiedergeschen, als wir die Palässe und Schlösser aus frührene Zelten beschaften. Jun aber haben wir diese Haus kennengelernt und hierin ein sinntälliges Beschel von dem Segensch bes bon Aboll Hitler geschäftenen Deutschland zum alten erlebt. Wir wissen unn auch, aus welchen unerschöpflichen Born er dem Soft zu seinen Reben scholichen für den Soft zu einen Reben scholichen.

Eind es ift wahr, hier, fern bon bem berwirrenden Getriebe bes Alltags, findet ber fuchende Beift, geleitet bon ber unerschütterlichen Große der Landschaft, die richtigen Wege für Bolk und Baterland. Aber nicht kann ber führer biefe wundervolle Schönheit der Ratur genießen wie ein Ferienreifender, ber alle Gefchafte hinter fich gelaffen hat. Schon wenn er auf dem Oberfalgberg eintrifft, findet er eine ftattliche Angahl bon Briefen und Akten, Telegrammen und Telefonanrufen bor, und mit iedem Doftboten kommen neue Stoße bon Arbeit beran. Faft täglich rufen die Minifter und Reichsleiter an, um in irgendeiner wichtigen und bringenben Angelegenheit die Meinung bes führers gu horen. Oft kommen fie felbft nach Berchtesgaben, um bem Führer auch in feiner kurgen Erholungszeit Portrag gu halten. Fragen der Partei, die bor wichtigen politischen Entscheibungen in Berlin guruckfteben mußten, finden hier ihre Erledigung, und biele Bucher, bes fcbongeiftigen und bes politischen Schrifttums bes In- und Auslandes, die in der Reichskanglei bergeblich barauf warteten, gelefen gu werden, fie werden hier bom Führer in Ruhe durchftudiert. Dann brennt bas Licht in feinem Zimmer noch bis fpat in Die Racht. Seine Begleitung ift icon längft ichlaten gegangen, es herfist eine bundervoll tiefe Ruhe und der Führer lieft: – das sind seine glücklichen Bunden. Am anderen Morgen aber melbet das Jernant sich wieder Dukende von telsensichen Voranmedbungen, liegen wieder bie Alten bereit, türmt sich die Oost. Ja, es ist sichon so: wenn der Führer "zur Erholung" auf dem Oberfalsberg ist, dann haben die Post und das Telsenant von Verchtesgaden Wohrbeited. And auch die Amgebung des Führers hat ihr gerüttelt Maß an Arbeit, dem hier kommen die Sedanken noch einmal so gut, reisen die Enssigheidungen noch einmal so reich.

Vor dem gemeinsamen Frühstück hat der Führer schon die Zeitungen gelesen, die er selfold wichardeisett und sich nicht etwa in zurechgemachten Ausschnützen dorfenen lässt. Dann erstatten seinen Abztanten, sein Perssenst über das, was herren seinen Begeitung kuren Bericht über das, was für den Tag vorliegt. Dann wird gefrühsstäte, und sofart ausschieden den mennen die angemeldeten Besucher, Reichsleiter, Minister, engren Kitardeiter und parteigenossen. Anziehren der der der der der der der der der Hisper vorgertagen, der kury die Antworten skipiert ober fügleich selbstäten den Derfalhere sind im demen die dern gesehen Siste auf dem Gebersalten sie dien Mitkäunster: Pg. Söring, Pg. Br. Soedbelts, der Aktössfonzimessen der den der der Anziele Abost Wagner, auch der Keichsstregsminister und diese andere.

Rach dem arbeitsreichen Vormittag folgt meist ein kurzer ober längerer Mittagsspaziergang ober eine Fahrt in die Emgebung. Besonders gern wandert der Führer im Winter wie im Sommer zum "ösll-Häuss", in dem einst

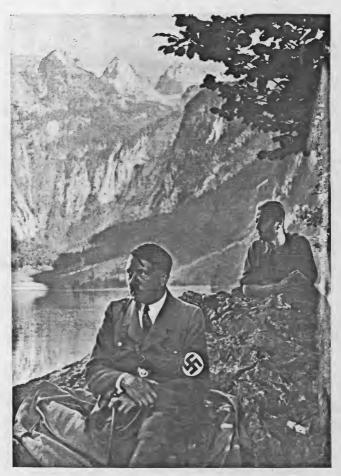

Am Obersee bei Berchtesgaden

Bietrich Court wohnte, bis ber Tob ihn bon ber Seite bes Führers rif.

Sbenfo gern auch ührt ber Führer zum Königsfee hiniber, diesem einigartigen Juwel beutscher Gebirgslandschatt, wo der senkrechte Abkall des Wahmann und das Ibpil von Wartholomae immer wieder Eindrücke unverreklicher Orgach bieten.

Reicht die Zeit nicht zu längeren Spaziergängen und muß auch gleich nach bem Mittagessen die Arbeit fortgeset werben, so sinder sich doch häuse wenigtens zur Kackezeit ein Stündigen, um zu dem kleinen Werggasschaus am Hochlenzer hinüberzugeben, ober dem Haus des Ministerptäschenten Göring einen Beschad absystatten, wenn der Hausberr anwesend ist. Dann lädt Pg. Göring gern zu einem Preisschießen mit Pleil und Wogen ein, in dem er Meister ich. All aber bleichen bem Giffere zur knapne Ministen am Con-

Oft aber bleiben bem Führer nur anappe Minuten am Tag, bie er bann im Garten bes Haufes mit feinen Wolfshunden berbringt, bie an ihm mit abgöttischer Liebe hangen, ober er ichaut berfonnen im Winter ben Bogeln gu, Die an ben bielfältigen futterpläten fiten und fich an bem gutlich tun, was ihnen Abolf Bitler am Morgen ftreute. So wechfelt bas Tagesprogramm bon Morgen gu Morgen. Dur ein Ereignis fteht unerschütterlich fest. Caglich berfammeln fich Bunderte und Caufende bon Bolksgenoffen unten auf bem Jahrweg, um den Führer gur Mittagsftunde gu feben. Der Führer, ber mohl weiß, baß fie alle nach Berchtesgaben gekommen find, nicht nur, um ihn gu feben, fondern um ihm bie Liebe des ganzen Volkes auszudrücken, läßt fich durch nichts abhalten, ihnen ihren fehnlichften Wunfch ju erfüllen. Es ift ein jedesmal wieder erschütterndes Bild, ben Jubel gu erleben, ber losbricht, wenn ber Juhrer mitten unter fie tritt. Arbeiter ber Stirn und ber fauft find hier aus gans Beutschland berfammelt, und es ift jedesmal wieber wie eine Wallfahrt. Sie giehen nun alle, ob groß ober klein, an bem Suhrer borüber. Ihre Augen leuchten, Die Band ift jum Gruße erhoben und manche bon ihnen haben bor Ergriffenheit Tranen in ben Augen, Aus ben Reihen ber Borübergiehenden ertonen Zurufe, Die Die Zugehörigkeit ju ben einzelnen beutschen Stämmen kundtun: "Aus Oberfchlefien", "aus Oftpreußen", "aus Schleswig", "aus Olarbeiter bergnüglich jufammen, und oft fchallt bergliches Lachen burch ben Raum. Entfpannt und geruhfam berbringt man diefe kurgen Minuten. Baufig kommen Architekten und Rünftler ju Befuch und legen bem Führer ihre neuen Blane bor. Der führer freut fich über alles und febes am Neuaufbau ber Kultur und unterhält fich lange über bie borgelegten Plane. Auch Br. Cobt, ber Generalinfpekteur für die Reichsautobahnen, findet für feine Plane und Fotografien ftets die Aufmerkfamkeit des Führers. Auch die alten Alitkampfer bes führers aus ben Zeiten bes Weltkrieges find immer gern willkommene Gafte auf bem Gberfalsberg. Wenn aber bie Arbeit auf bem Gberfalsberg auch gar nicht abreißen will, bann find es kurze und kräftige Spaziergange, die dem Führer neue Spannkraft geben, und es ift ihm gleich, ob die beife Sommerfonne bom Bimmel ftrahlt ober knirfchenber Schnee bie Berge bebeckt, ob ber Regen peiticht ober ber Debel alle Sicht berhillt. Diefe Spagiergange find nicht immer eine ungetrübte Freude für bie Begleitung bes Führers, bie in ber Großftadt bas richtige Bergfteigen berlernt hat, benn ber führer läuft fehr gugig, und es ift oft auch für trainierte Leute fchwer, mit ihm gleichen Schritt gu halten, und fo haben feine Abjutanten manchmal Mühe, das Tempo durchzuhalten. Während fie fchon kräftig

sugeschnittenes Leben findet wie in den wenigen Tagen, die er hier auf dem Berg berbringen kann. Wie die Bergr im Wandel der Jahrtausende ewig bleiben, so ewig wird auch das hier begonnene Werk des Führers durch Jahrtaussen in einem Volke weiterteben.

fcnauten, fcbreitet ber Führer rafch und mühelos bahin.

Rur kurg find diefe Erholungstage, gumeift werden fie bon

unerwarteten Creigniffen noch weiter berkurst. Aber eines

ift ficher, bag ber Führer nirgends ein fo auf feine Art



In den Sommerferien auf dem Obersalsberg



Neujahrsempfang des diplomatischen Korps 1934

#### Der führer ale Staatemann

### Von Dr. Joseph Goebbels

lle menfchliche Grobe hat ihren Erfprung im Blut. Ber Inftinkt ift ihr Wegweifer und die Intuition ihre große Onade. Der Berftand ift immer nur bedingt an den Werken mahrer Genialität beteiligt; er ift mehr bamit beschäftigt, ihnen in ihrer Richtung und Sinngebung nachjufpuren und fie für bas Auge bes fpäteren Beobachters bloßgulegen. Diefe Gefete gelten bor allem für die Runft, die hochfte und edelfte Betätigung unter ben Menfchen, die fie ihrem göttlichen Erfprung naheruckt, Sie haben in gleicher Weife Wert und Bedeutung für bas Gebiet ber großen Bolitik: benn fie, die wir nicht umfonft mit bem Titel Staatskunft belegen, ift in ber Cat eine Runft, ba fie alle wefentlichen Merkmale bes künftlerifchen Schöpfertums an fich trägt. Ber Bilbhauer fest Meifel und Bammer an ben ungefügen Stein, um ihm göttlichen Bbem eingublafen; aus bem, was rober Marmor war, wird künftlerifche Geftalt. Der Maler benutt ben Erftoff ber Farbe, um mit ihr bie edlen Bebilde ber Datur nachguschaften und fie gewiffermaßen ein zweites Mal ju formen. Der Dichter reiht Sas an Sat ber an fich geftaltlofen Sprache sum Gebicht, sum Brama ober gur epifchen Darftellung, barin er bie menfchlichen Leibenschaften bes Guten und Bofen abwandelt.

Der Staatsmann hat den rohen Urftoff der Maffe sur Derfügung, Mit ber Kraft feines Wortes und Werkes knetet er fie um jum lebenden und atmenden Bolkskörper; feine großen, genialen Projekte ftellen bem Bolk bas Ziel ber Ration auf. Alle fcopfen fie einheitlich aus ber genialen Schau, Die im letten Erfprung eine Eingebung ift, als beren Inftrument ber wahre Künftler fich immer empfindet. Es gibt baneben auf allen biefen Gebieten auch Bandwerker ihres fachs, die fein muffen und in Abgrengung ihrer Aufgaben und Bflichten auch beftehen können. Die erlernen mit fleiß und Betriebfamkeit ihr Gefchaft, eignen fich, wenn fie gu ben Befferen ihres Berufs gehören, ein wertbolles und umfangreiches Fachwiffen an, bas fie bei Bebart smeckmäßig berfteben; aber bas, mas fie tun, ift ihnen eben Beruf und nicht Berufung. Sie find die Talente ber künftlerifchen Betätigung. Ber echte Rünftler jeboch wirkt als Genie.

Denn darin untersischet sich Calent von Senie; das Calent schöptt aus der Erfahrung, aus dem Wissen, bieleicht aus dem hahren der Verstand, das Senie dagegen aus der Snade. Es wirkt in Aussührung eines söheren Auftrages und erfüllt damit das Sefet, nach dem es antritt.

Senies flürzen Welten um und bauen neue Welten. Sie find die großen Wegeweiser der Völker; nach ihnen richten sich die Zeiten aus. Sie ftellen die Weichen, in denen die Sefchichte verläuft.

Das Wort, daß in jedem Mann ein Kind berborgen ift, triftt bor allem für das Senie 3u; denn es handelt und wirkt aus der kindlichen Einbelangenheit heraus und steht den Dingen

mit ber felbftficheren Einbewuhtheit gegenüber, mit ber Kinber an fie herangutreten pflegen.

Der geniale Staatsmann wagt das Unmögliche, um das Mögliche möglich zu machen. In der Vereinfachung unlösdar scheiner Zusammenhänge liegt eine eigentliche Stärke. Sie der Burchichnitisterstand die ber Tollung herrenbernäugsen illerchaupt gelehen oder erkannt hat, ift der große Tührer ichon in ihrer Löfung begriffen.

Das Problem, bas uns Beutfchen nach bem Eriege borbringlich aufgegeben mar, beftanb barin. aus bem Konglomerat bon Länbern. Barteien, Organifationen und Indibiduen eine einheitlich benkenbe, fühlenbe und handelnbe Ration ju formen. Diefes Broblem war nicht erft burch ben Krieg angerührt worben; aber feine Ungelöftheit hatte uns am Enbe ben Brieg berlieren laffen. Diele Jahrhunderte hindurch war Beutschland infolge feiner inneren Zerriffenheit bom weltpolitifchen Banbeln ausgeschloffen, Wir Beutiche haben innere Meinungsberichiebenheiten, fie mochten nun religiöfer, wirtfchaftlicher ober fosialer Art fein, unter furchtbarften Opfern ausgetragen, mährenb andere Rationen, Die früher als wir ihre weltpolitifche Beftimmung erkannten, unterbes ben Erbball in Befit nahmen.

Aber erst der Krieg hatte die weitere Einmöglichkeit bieses Zustandes offenbar gemacht. Ohne indes aus dieser furchtbaren Lehre 3u lernen, taten die Beutschen genau

das Segenteil bon dem, was die Seschichte von ihnen berlangte. Die hat in Deutschland der Partikularismus jederlei Art Segien gefeiert wie in der Zeit, da wir am flärksten auf unfere innere Seschlossenbeit angewiesen waren.

Es machte in den Jahren nach dem Kriege manchmal den Eindruck, als sei Beutschland im Begritt, endgültig das Jeld des großen Wechselspielseis der Weltmächte zu verlassen und sich in eine probinsiale Folierung zurückzusiehen. Zur Vereinheitlichung des gefanntaationalen Benkens festiere

alle Voraussehungen, ja, die damalige sogenannte Weimarer Verfassung ftellte gewissemsche die Verewigung der inneren Zerrissenheit dar, deren schmahende Auhnieher die parlamentarischen Parteien waren. Der Haat entzog sich dieser Ausgabe, da er seine Wachsamkeit mehr nach innen als nach außen richtete. Dein Tiel bestand in der Erhaltung und Konserverung des kleinen Kestes, der uns



Besuch in der Reichskanzlei (Ministerpräsident Gömbös)

an innerer Freigugigkeit und äußerer Souberanität noch übriggeblieben war.

Für ein flaatsmännisches Gente, das in diefer Zeit in die Erscheinung trat, bestand beshalt die erste und schwerke Pristung darin, zu erkennen, das innerhald des Staates seibst ein Kampt um die Wiederhertellung der beutsche Poligeltung von borotherein ausschiebsto war und beshalt erst gar nicht angesangen zu werden brauchte. Denn der Staat selbst hatte durch Einter bertreter unter das Verfaller Dokument diese Poligeltung ein für allemal aus Verfaller Dokument diese Poligeltung ein für allemal



Eine historische Begegnung. Eden und Simon beim Führer



Das Reichskabinett bei Verkündung des Wehrgesetses





Begegnung Adolf Hitlers mit Mussolini in Venedig 1934



Der Führer und Reichsaußenminister von Neurath



In der Reichskanslei: Der Führer und sein Stabschef Lutse

aufgegeben und tat noch ein übriges, indem er eilersüchtig über die Einhaltung dieses Dokumentes bachte und jede nationale Regung dagegen als Angriff auf seine eigene Existen; empfand und ahndete.

Ber wahre Staatsmann burfte alfo bamals nicht in ben Barteien. nicht beim Staat, fonbern außerhalb bes Staates gefucht werben. Denn Diefer Staat mußte fallen, um ben Broges ber moralifchen, fosialen und wirtfchaftlichen Wieberaufrichtung bes beutfchen Polkes und bamit berbunden ber Konfolibierung eines wahren, feinem Wefen entfprechenben Staates überhaupt möglich ju machen, Es galt alfo, im Kampf gegen ben Staat einen Staat im Staate gu bilben, an bem alle bie Befete fcon praktifch und organifations. mäßig erprobt werben mußten, bie fpäterhin bie tragenden Befebe bes neuen Staates werben follten. Es war nicht bamit getan, ber Weimarer Theorie lediglich eine neue Theorie entgegengufeben. fie mochte noch fo wohl burchbacht und gut gemeint fein. Um die neue Theorie herum mußte fich ein Berband bon Menfchen fammeln, die biefer Theorie erft Leben, farbe und reale Exiftens gaben. Die Bbee gegen ben Weimarer Unftaat fcbloß im Kerne Die Rotwendigkeit eines wenn auch oppositionellen Staates im Unftaate und eines barum fich bilbenden Bolkes im Bolke in fich. Rach biefen Grundfaben allein konnte ber Reubilbungs. proges ber beutichen Ration mit Erfolg angefest werben.

Hier begann die ftaatsmännische Arbeit des Führers.

Im boraus sind einige prinzipielle Entscheidungen zu klaren, die gewissermaßen eigentlicher Allerforung seines gesamtopieltischen Bandeln wurden. Schon als undekannter Sefreiter des Beltkrieges, der in dem Kebolitonswirtern als Bildungsoffizier vor kapertischen Sarnisonen sprach, trad der Jührer eine Reise von Entschilfen, die auf den absolut sichten und souberämen Institut sich flacken und souberämen Institut vor kapertischen und souberämen Institut



Der Reichskanzler beim Neujahrsempfang im Gespräch mit dem franz. Botschafter François-Poncet



Neujahrsempfang 1935. Der Führer spricht mit dem Doyen des diplomatischen Korps



Der Führer und der polnische Außenminister Oberst Beck



Reichspressechef Dr. Dietrich unterbreitet dem Führer Presseberichte



In der Reichskanslei



Englische Frontkämpfer beim Führer

Ben laffen, und bie gerabe burch bie Tatfache, baß fie bamals faft bon niemanbem berftanben, fpater aber bie eigentliche Erfache feines märchenhaften und phantaftischen Aufftiegs wurben, bie Beftätigung für bie Richtigkeit bes Weltbilbes erbringen, bas fich in feinem Ropfe abmalte. Er hatte es leicht gehabt, fich einer ber beftehenben Barteien angufchließen. Es minkten ihm bort ein rubiges und gefichertes Leben, Aufftiegsmöglichkeiten aller Art. Er hatte bas qualenbe Sewiffen mit bem Einwand befänftigen können, baß man retten muffe, was noch ju retten fei, und es beshalb notwenbig erfcheine, bas kleinere Elbel gu wählen. Er tat bas alles nicht, Er tat es beshalb nicht, weil keine ber beftehenben Parteien bie Gemahr ober auch nur Moulichkeit in fich trug, bie innere beutfche Auffpaltung ju überwinden, ohne Zufammenfchluß ber Beutfchen aber eine Löfung bes nationalbeutschen Problems im ftaatsmännifchen Sinne bon bornherein ausgefchloffen war. Bier ichon zeigt fich bie inftinktibe Witterung eines beanabeten Blenfchen, ber lieber bie fcheinbare Ausfichtslofigkeit eines bergweifelten Rampfes aus bem Richts heraus gegen Staat, Gelb. Preffe und Parteien auf fich nimmt, als ben Anfang feines Werkes mit einem Kompromiß

3u belaften. Es war bamals Mobe, mit bem Staat ju geben. Zwei Grunbe wurden bafür ins Felb geführt; ber eine ibentifizierte fich mit bem Stagte, ber anbere meinte, ihn bon innen heraus reformieren zu follen und ju können. Ber Jührer berief fich auf keinen bon beiben: benn er wußte, baß biefer Staat in feiner Anlage berfehlt war, baß man ihn beshalb nicht umgeftalten konne, baß man ihn bielmehr befeitigen muffe, um ber Bilbung eines wahren Staates bie Moglichkeit freigugeben. Es hat bann fpäterhin Renfchen und Parteien gegeben, bie, als fie bie Einmöglichkeit ber inneren Reform bes Weimarer Spftems erkannt hatten ober erkannt ju haben borgaben, fich bagegen bon außen in Front ftellten; aber fie waren bon bornherein mit dem Kompromite eines wenn auch zeitweligen Friedensschluffes mit der Weimarre Remokaris belastet. Dur der Jührer konnte sich bom ersten bis zum leten Tage seiner Opposition darauf berufen, daß er mit dem parlamentarischen Regime niemals einem Pakt adyeschlossen habe und beshalb als einiger dazu bestimmt ercheine, this nier leten Kompto dem Anachnoß zu geden. Man sprach weder ju den Gebildeten noch zu den Proletariern, man hatte den Mut, das Angopuläte ju sagen, und berschmäßte es, sich durch billige Schmeicheleien den Beifall der Malfe ju erkaufen. Man muß beute auf diese Eisprünge der nationalsosialistischen Bewegung und des eigentlichen Jührertums Abolf Hitlers zurückgreifen, um das Wunder feiner flaatsmännischen Schau, die schon is

> biefen Affreiungen begründer liegt, pu erfalfen. Denn night die Zeit hat den Führer, (ondern der Führer hat die Zeit geändert. Was damals noch paradox erschien, ist beute längst felbstverfändlich geworden. Tind hum tunde es nicht om feldst felbstverfändlich, sonbern ess bedurfte einer klaren und kompromischofen Entschen durch einen Mann und eines jähen und unerbittlichen Kampfes, bis es sich durchgefest batte.

Es ware bamals billig gewefen, fogiale Forberungen aufzuftellen, die um fo ausschweifender fein durften, je weiter der Führer und feine Bewegung bon ber realen Einlöfung ber Berfprechungen entfernt waren. Es kann auch jugegeben werben, baß es für bie erften paar Jahre bielleicht bequemer gewefen ware, auf biefe Weife Anhänger gu werben. Der führer tat es nicht. Er fchuf feiner Bewegung eine weltanschauliche Dlattform, Die gewiffermaßen bas tragende Fundament feiner Bartei und feines Staates wurde. Das wefentlichfte Merkmal biefer Weltanschauung war die Berbindung swifthen bem nationalen und fosialiftifchen Bringip, bie auf eine höchft einfache und auch für ben Mann bon ber Strafe berftanb. liche Weife Die eigentlichen Triebhräfte ber Zeit, bie in bitterer Fehbe miteinander lagen, auf einer erhöhten Bafis jufammenfügte. Die Catfache, baß weber am Programm noch an ber Weltanschauung, weber an ber fahne noch am Ramen ber nationalfosialiftifchen Bewegung etwas gean-



Volkstrauertag 1934. Die Feier in der Berliner Staatsoper

Parteien und Menichen sprachen damals niemals zum Volk als Volks, sie bandten sich immer nur an einzelne Celle des Volkes. Die Arbeiterparteien sprachen zu Arbeitern, die bürgerlichen Parteien zu Sürgern, die konstessionen Parteien zu Konstssionen und die Kauerupartein zu Mauern. Es mag in den ersten Versammlungen der nationalissislistischen Arbeiterpartei in München, in denen sich der Tübrer der Versammlungen der nationalissische überlächlichen Weodachter manchmaf grotesk gewirkt haben, daß der Armet fredhem immer am das Volk ging.

dert wechen brauchte, als sie an die Aflagdt kam, ift ein Beweis dafür, die weitschaued und stanstmännich die Seundlagen für den nationalspialistischen Ausbauf don in den Zeiten der ersten Antänge der Partei gelegt wurden. Sie war dom Jübrer dazu erzogen, keine Kompromisie abylchiesen, sie verdand mit der schroftsten Anspressenschaftlichen der Schoffe Callistisch des methodschaftlichen Vorgebnach die führe Ausbauf der ihren Kante auf Leben und Tod, die sie führe Konfrechte. Sie ich ihren Annet auf Leben und Tod, die sie ihr dernichtete. Sie ich dem Terror der maxissischen

Partiein nicht mit faulen und teigen Kedensarten aus, sondern jede Brachialgebalt gegen Brachialgebalt. Wenn ihr erfter kilhner Handlickeid zur Eroberung der Abach vom 8. dies O. Nobember 1923 mißlang, so werben jakter Geschichtschreiber babei nicht mur zu unterfugden diehen, was dubei erreicht, sondern auch, was dubei erreicht, sondern auch, was dubei erreicht werden, dien gest gewerden, das fib

Urteil bas Banbeln bes führers bollauf rechtfertigen wirb. Wie pflegen fich burgerliche Bolitiker in ben Zeiten ber Republik nach berlorenen Butfchen zu benehmen? Sie floben entweder ins Ausland ober maren nicht babei gemefen. Anders ber Sührer! Er ftellte fich bor feine Blannichaft, mar Erfter unter ben Angeklagten, trat auf keine golbene Briicke, Die ihm bon Bericht ober Regierung gebaut wurde, ließ fich auf keine Einreben ein, bekannte offen beraus, baß er ben Staat habe fturgen wollen, und baß er es jedesmal wieder tun werde, wo fich ihm die Gelegenheit bagu biete. Er tat alfo bas, was offenbar für ben Augenblick bas Gefährlichfte und Bernichtenofte überhaupt fein konnte, und rettete bamit eigentlich die Bewegung und fein Werk. Seine Führung des großen Droseffes bor bem Minchener Bolksgericht ift ein ftaatsmännischer Akt gans großen Formats. Er weift alle Clemente politifchen Banbelns im beften Sinne auf. Dier paarte fich Kühnheit mit Logik, Offenheit mit Mut, Berachtung ber Gefahr mit höchftem Einfas. Es war ein lettes Würfelfpiel, bei bem alles gewonnen, weil alles gewagt wurde. Die Rotwehr gegen ben Unftaat bon Berfailles und Weimar wurde hier jum höheren moralifchen Pringip erhoben und riß Bunderttaufende und Millionen, bie bis bahin nur babon geträumt ober fich nur banach gefehnt hatten, in einem Strom bon begeifterter Bewunderung mit.

Ber führer kann für ben Weg

der Vartei wöhrend seiner Felungshaft nicht verantworltich gemacht werden. Wie klar er die staatsmännischen Aufgeben erkannte, die seiner und ihrer nach seiner Freilasung harrten, bewesst die Cassache, daß er sich auf keine Enigungsverschode mit äußertich shulchgen Erscheinungen des parlamentarischen Arbens einließ, sondern die "Deugründung der alten Bewegung nach den Grundsätzen ihres Antangs volloge. Ein säher, opter reicher und entbehrungsvoller Kampl um die Wiedergeltung der Partei gegann damit. Indrelang slösten ess da, sie sei das Antertangen aussichtstos. In dieser Zeit wurde die BBBAP nicht einmal für wert gehalten, vom Haß sper Segner bedacht zu werden. Was aber nach außen hin kaum in die Ersheinung trat, das entwickelte sich nach innen zu einem strucktbaren organischen Proses des allmäblichen Wiederausbaus der Bewegung und ihrer einzelnen Organisationen. Wenn man einem Staatsmann danach deutrei-

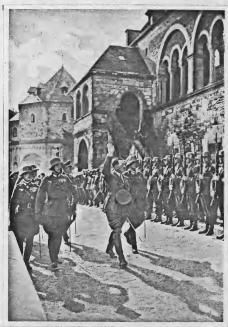

Der Führer vor der Goslarer Kaiserpfalz am Erntedankfest 1934

len will, wie er es versteht, Köpte, Charaktere und Temperamente um sich und sein Werk zu werfammeln, so braucht ber Jührer diese Etteln nicht zu schemen. Wohl selten dat eine Selchsichtsepoche eine berartige Jülle von wirklichen Könnern gelehen wie die unsten. Se ist heute leicht testzusstellen, dah sie da sind. Schwerer aber war es, sie aus der breiten Masse der Menten der Anhänger herauszussussigien, ihre Vergabungen instinktib zu erkennen und ihnen die ihren Jöhrekeiten entsprechenden Stellungen im Kannpl der Betwegung und höster wie Katate selbt anzwiessen.

Während im Ishre 1928 nur erft L2 Abgeordnete der nationalspisialfische Weisegung ins Parlament einzogen, gelang es, diefe Abl in zwei Jahren läß zu berzeinfaden. Die Partei trat wieder vor die große Ökentlichkeit und von damit auch vor ihre entscherben Parlicing gehellt. Die konnte fich, wie alle anderen Parteien disher, mit ein paar nebenfächlichen Ministerposten abspeisen lassen und am Acgime tellhaden; sie konnte aber auch den einnal begonnen nach Aumpf bis zum Ende so ober so sortspiesen unter der Lessung: "Alles oder nichtet

Wieder trat der staatsmännische Inftinkt des Führers die richtige Entscheidung. Der Kampf ging weiter und fand Ende erkannte. Er war sich selbsverftändlich laar darüber, daß er das Prinzip der Legalität gegen die Extremisten seiner eigenen Partei durchseben mitzte, er wußte aber auch, daß das notwendig war, wenn die Bewegung überhaupt zum Kreich kommen wollte.

Die allmähliche Auftsohrung und sestenatische Erweichung der bürgerlichen Partien war das nächte Ziel. Zwei Jahre später gelang es nach unermüdlichen Anstrengungen, das Kabinett Brüning zu fall zu bringen. Die Scheintolerang gegenüber der Papenregierung slichte zum 13. August 1932, und hier wieder war die große Stunde für den wirklichen Staatsmann gekommen. Es handelte sig ein letzes Mal



Die ausländischen Militärattachés am Parteitag in Nürnberg

während des Reichswehrprozesses bor dem Leipziger Staatsgerichtshof feine besondere Rote in der Proklamation bes Legalitätsftandpunktes burch ben Juhrer felbft. Wohl niemand im Regime hat bei Beginn biefes Broseffes geahnt. was an feinem Enbe ein Berliner Demokratenblatt mit Refignation teftftellte, baß fein eigentlicher Gewinner Abolf Bitler fei, und ber höchfte beutsche Gerichtshof ihm obenbrein noch die Möglichkeit gegeben habe, bor feinen Schranken im Angeficht ber gangen Welt fein Legalitätspringip eidlich ju erharten, bas ihm auf Grund ber bisher mit ihm gemachten Erfahrungen keineswegs jugebilligt werben, worauf er fich aber nun bei ber Fortbauer feines Rampfes gegen die Republik immerfort berufen konne. Bier lag ber entscheibenbe Bunkt, und eben barin unterfchied fich ber Juhrer bon feinen Wiberfachern, bag er mit ftaatsmännischem Blick bie Möglichkeiten biefes Prozeffes an feinem Antang und nicht, wie feine Segner, an feinem

darum, sich mit Halbem zufrieden zu geben ober das Sanze zu wollen. Feder Handberker der Politik wäre auf die erste Löfung eingegangen. Aubende von Welspielen aus der deutschen Vergangenspeit waren Beweis dafür. Der Jührer entschied sich als wahrer Staatsmann zum zweiten. Er dezallte seinen großen und kühnen Entschieß in der Nodemberwahl 1932 mit zwei Millionen Stimmen. Er unternahm in einer bis dahin nie dageweisen Konzentzation aller Kräfte einen lehten Ansturm gegen das Regime im Lipper Wahlkampt Anfang Januar 1933 und 303 zwei Wochen später in die Macht ein.

Der Bund zwissen Spindenburg und Hiller war das erste Symbol des Ausbaus. Hier reichten Cradition und Redolution sich die Hände. Das staatsmännische Genie des Füberst brackte das Wunder tertig, in Aussöhnung mit den echten traditionellen Kräften eine Rebolution größten Ausnahes ohne nennenswertes Blutbergießen durchzussihren.



Eine Sitzung der Reichsstatthalter in der Reichskanzlei unter Vorsitz des Führers



Der Führer empfängt eine japanische Marineabordnung 1934

Bier bemährte fich ber anfchauungsfichere Anflinkt eines Jouberan handelnden Menchen, der ein inneres Gefeh wie feltiftverständlich jur Erfüllung bringt. Wier wurde unter Verachtung scheinradikaler Phrasen eine grandiose Elmwälzung tatfächlich vollzogen, wurde eine Welt geftürzt und eine neue Welt ausgedaut.

Das Wunder der deutschen Einigung war die Josz. Wenn der Jührer am 21. Alär; 1933 die traditionsgewindenen Kräfte an den Satat herandradite, so führte er am 1. Rai 1933 das deutsche Arbeitertum in den Staat hinein. Die Bestung der Gewerkschaftsfäufer im taktisch richtigen und einige möglichen Augenblich war eine fat jewangsläuse Führers, Beutschlands Austritt aus dem Völkerdumd zu bollziehen. Was die Aleingläubigen mit Hoffmungslossekit ertüllte, das wurde hier mit souberäuer Sichzerbei getan, weil es notwendig war, und weil es riskiert werden mutte. Satastaminnisch war es, diessem größen Antschläube se erlem Indres das Votum des Volkes selbst ausfiellen zu lasse. Nachastaminnisch war es, in der entscheiden Stunde die deutsche Stunde die deutschland zu der den der deutschland der des deutschlandsen und sie als kertige Castagde deutschland zu ne Kanntar zu deren des fern der deutsche deutschland der deutschland der des deutschlandsen des deutschlandsen deutschland des man deshalb handeln milst. Diete beweist sich des wiekliche Vertung, Vier selbt der denhohen Kelnsss unter einem hößerutung. Pier belt der denhohen Kelnsss unter einem höher



Am Tag der nationalen Arbeit 1934. Jugendkundgebung im Berliner Lustgarten am 1. Mai. Die Abfahrt des Führers nach seiner groβen Rede an die Jugend

eintretende Folge biefes Bolksumfchmelgungsprozeffes, die Aufftellung eines Bierjahresplanes gur Lofung ber borbringlichften Aufgaben bes beutschen Lebens eine weitlichtige und umfaffende Projektierung, die fich Zeit ließ, um in Ruhe und ohne Rerbofität arbeiten ju konnen. Wenn ber Führer in der Folgezeit aus dem Wuft bon akuten Aufgaben, die ber Staatspolitik geftellt waren, ein paar gang wenige, aber enticheibenbe herausnahm, und fie unter Einfat größter und letter Mittel ber Lofung entgegenführte, fo handelte er damit im beften Sinne ftaatsmannifch. Die war ein Revolutionar großen Formates fo fernab jeder Byfterie und Aberfturgung wie er. Die hat ein Politiker, ber Gefchichte machte, fo klar und zielbemußt, fo ohne Baft und Larm gearbeitet wie er. Und wo in der Befdichte bollgog fich folch ein Wunder unter einem außenpolitifchen Druck wie hier!

Rühnheit und Wagemut ftanden Pate beim Entschluß des

ren Sefes. Hier wirkt er in einer Eingebung, die nicht aus dem Berstande, sondern aus dem Blute kommt.

Ein beutsches Volk, das wieder in der Aage ist, sein nationales Aeden durch eigene Kratt zu beschüben, das seinen Flotenbestand in einer ehrtichen Abmachung mit England auf einer national würdigen Hohe lesstender dass, dass als Serohmacht heute wieder in den Kreis der anderen Völker tritt, das in zunehmendem Klaße die Webunderung oder doch mindespens den Nede der gangen Welt erzegt, das als wichtigstes Element des Welttriedens sichtbaarer und sichtdarer in die Ersbeinung tritt, das sind die Erzebnisse einer Haatsmännischen Antwicklung, die don der Seidemmänner-Partei in Klünchen zur Großmacht des Deutschen Keiches führte. Eine Ausgal von Erchschlissen in klünchen keiches führte. Eine Ausgal von Erchschlissen in die eines märchendaten und hanntaltschen Ausstrage and das Wide eines märchendaten und hanntaltschen Ausstresse, der des spiele Mirakel bes 20. Jahrhunderts gepriesen werden wird. Hier wirkte sich ein untrügliches Setühl bafür aus, was im Augenblick möglich und was im Augenblick unmöglich ind. Hier berdanden sich Klarseit der Ainientübrung mit zeie bewußem Handeln. Bier wirkte sich der im Tiefften unberdrorbene politische Infinika aus, der Wunder bollbrachte, weil er an Wunder glaube.

Beute beherbergt Beutschland ein anderes Bolk als bor zehn Ishren. Es berbankt seine Rraft und seinen Slunden ber sicheren und underreten Führung eines bahren Sebaatsmannes, der nicht nur weiß, was er will, sondern auch will, was er weiß. – Er gebört zu den wen genn Auserwählten der Geschichte. Benn er ist groß genug, um einsach, und eintad, genug, um einsach, und eintad genug, um vorß zu sein!



Am I. Mai auf dem Tempelhofer Feld



Der Führer legt die Grundmauer zum Versammlungshaus im Adolf-Hitler-Koog

# Der führer und der deutlche Arbeiter

Von Dr. Robert Ley

Der Wandel, der im deutschen Volke vor sich gegangen sich seine der Antionalspialismus es eroberte, prägt sich am beutschieften in ver Einstellung aus, die der Arbeiter zum neuen deutsche schaete einnimmt; find in der Weiwertung, ist der Arbeiter und die Arbeit in ihm erchyren. Bas Arbeitertum als Klasse bilder sich zu einer Zeit, als überalistische Sedankenweit Europas zu beherrichen. Der Liberalismus zu hon ieher Arbeit als etwas Einspmatissisches, is fast als etwas Einspenderalssung den daufestalte.

311 leben. Das erstrebenswerte Ziel eines Mentsche lag nicht mehr darein, mitzubauen an der Zukunst des eigenen Volkes, mitzuschauen und Freude an der Täsigkeit zu empfinden, sondern möglichst rasig den unsympathischen Zufand, ackeiten zu misse, mitzet sich zu beitungen, um dann als Kentner und Coupon-Inhaber zu leben, allerhösigkens noch Seld aus der Verwältung von Liegensfasten oder dem Zwischendalten zu eichen. Es ist selbsschaftlich daß bei einer solchen Lebensautsfulung sauch zu einer Zbschutzung der Arzeit kommen mußte, und wir können die



Bei den Arbeitern in Siemensstadt

Skala bes Wertes einer Arbeit und ihres Anfehens etwa so wiedergeben: Sany obenan steht die Arbeitsslosskeit der Blasierten, dann die Arbeit im Handel mit Geld oder Sütern, dann die gristige Arbeit und schließlich die Handarbeit.

Dies war nun bei Sott das Schmubigste und Entwürdigenbste, was einem Menschen passieren konnte, und wer das Englück hatte, sich etwa mit seiner eigenen Hände Arbeit sein Leben verdienen zu milfen, der war schon böllig

begrabiert und aus ber .. befferen Gefellichaft" ausgeschloffen. Er war "unmöglich". Wie tief biefe liberaliftifche Anschauung bas gefunde Bolksempfinden bergiftete. bas beweift allein bie Catfache. baß fogar ber Arbeiter felbft, ber Tag für Tag mit feinem Körper fcuften mußte, fich als Beklaffierter empfand und alle Pfennige sufammenkrabte, um feinen Sohn "etwas Befferes" werben gu laffen. bielleicht Bandwerker, und baß Diefer bann jeben Pfennig feines kärglichen Berbienftes barauf bermanbte, nun feinerfeits feinen Sohn auf bas Symnafium ober boch jumindeft auf bie Bberrealfcule ju fchicken, mochten bem Jungen Latein und Mathematik auch noch fo fchwer fallen. Und ausdrücklich fagte der eigene Vater nicht etwa, daß dies geschebe, damit er es im Leben einmal leichter hobe, damit er bester gerüstet antreten könne, mit einem Wort, es besser habe als sein Vater, sondern damit er künttig einmal Wesserres sei als sein Vater.

Begreift man ben ganzen Wahnsinn bieses Benkens? Ein Wahnsian, ber ssie matisch noch unterflüßt burde bom Alarxismus, ber alle Sorgstalt darauf bertwandte, die durch ben literalistischen Hochmut bon oben in den beutsche schaftlichen Fochmut bon oben in den beutsche schaftlichen Alensten Alensten Alensten der Gestellt ein werden den Arbeiter sie immer das Seliss einzumpfen, daß er ein "Sneterber", eben ein "Proletarier" sei und daß sein Haß also ben "Wessen un "Broletarier" sei und daß sein Haß also ben "Wessen von gegeben den "Bessen der habe also ben "Bessen ein "Broletarier"

Welch fluchwürdiges Verbrechen, begangen bon den aus einer Wurzel entsprungenen Sewalten des Liberalismus und des Marxismus, des Kasten- und Klassengeistes und des Klassenstellers!

Unter marxiftifcher Berführung glaubte ber Arbeiter feine Lage burch Berweigerung ber Arbeit gu beffern, unter liberaler Berbummung hungerten weite Kreife ber .. Gebilbeten" lieber, als baß fie eine handtefte Arbeit angerührt hatten. Der echt beutsche Sas: "Arbeit fchandet nicht" wurde in fein Segenteil berkehrt: "Arbeit fchanbet!" Die Befibenben faben im Arbeiter einen fchmubigen Sklaben. Ber Arbeiter rachte fich baburch, bag er in benen, Die Arbeitsmöglichkeiten gu bergeben hatten, Aussauger und Brohnen erblickte und bementfprechend mit ihnen ju berfahren fich anschickte. Beibe Teile aber bemerkten überhaupt nicht, baß ihre Cinftellung und ihre baraus fich ergebenben Banb. lungen bas Bolk in kurger Zeit bernichten mußten, bem fie beibe auf Bebeih und Berberb angehörten. Ibeenmäßig gab es weber in ber golbenen noch in ber grünen noch in ber roten Internationale mehr ein Baterland, bas Beutichland hieß.

Hier nun beginnt das unerhörte Werk Abolf Hitlers. Er erkannte, daß es sich weder um die Besienden noch um die Besielosen handeln konnte, weder um Arbeitgeber uoch um Arbeitnehmer und daß der Maxxismus nicht auszurotten war, ohne die Ausrottung des hochmütigen und reak-



Arbeiterjugend beim Führer in der Reichskanslei am 1. Mai 1934



1934 auf der Werft bei Blohm & Voß



Reichsparteitag 1935. Der Führer mit Dr. Ley bei den Werkscharen



Der Führer auf der Autoausstellung 1935 in Berlin



Grundsteinlegung sum Reichsbankneubau am 5. Mai 1934

tionären Liberalismus, und er fchleuberte eine böllig neue und boch uralte Wertung in bas Bolk hinein. Seine kursen und klaren Sate ließen bas Bolk aufhorden. Ergriffen faben es erft wenige, bann immer mehr und fchließlich alle, daß fie ein Jahrhundert lang in tieffter, entfeslichfter Racht berumgeirrt maren. Wie Schuppen fiel es ihnen bon ben Augen, und eine neue, helle Erkenntnis kam über fie. Im Lichte Diefer Erkenntnis wurde alles das, was bisher feindlich gegeneinander geftanden hatte, was als unüberbrückbarer Gegenfat erfchienen war, wurden Tobfeinbichaften gu einem wefenlofen Dichte. Bies aber lehrt ber führer: Bu bift nichts, bein Bolk ift alles. Wenn bu arbeiteft, arbeiteft bu für bein Bolk. Arbeit ift alfo eine Chre. Es gibt keinen Unterfchied in ber Arbeit. Die Arbeit eines Generalbirektors hat nicht mehr inneren Wert und ift nicht beffer als bie Arbeit eines Strafenfegers. Es kommt nicht barauf an, was für eine Arbeit geleiftet wirb, fonbern wie biefe Arbeit geleiftet wirb. Wer nicht arbeitet, berliert bie Ehre in ber Bolasgemeinschaft. Arbeit fchanbet nicht, fonbern abelt, gleichgültig, ob fie mit ber Stirn ober mit ber fauft geleiftet wird. Schande nur bringt bas Drohnenbafein und bie Berachtung eines arbeitenden Bolksgenoffen.

Und diefe Sate blieben keine Theorie. Wenn bielleicht im Jahre 1933 marxiftifch berführte heutfche Arbeiter und reaktionar berdummte Liberaliften fkeptifch maren und glaubten, baß es bem Rationalfogialismus boch bielleicht nicht gang Ernft fei mit biefer Weltanschauung, fo änderte fich bas in kurzefter Zeit, und heute ift ber deutsche Arbeiter ber aufrechtefte Setolgsmann bes führers, ber ihn erlöfte aus bem Proletarierbafein, ber ihm und ber Arheit bie Ehre guriichgab, die Liberalismus und Marxismus ihm genteinfam genommen hatten, ber ihm endlich wieder bas gab, um das er im Innerften feiner Seele immer gekampft hatte, ein geachteter Menfch ju fein unter Menfchen. genau fobiel wert in feiner Ar-



Besuch bei den Bayrischen Motorenwerken



Der auf Anregung des Führers gebaute Mercedes-Benz-Rennwagen



So bewegt sich in Staatsmann unter Arbeitern



Besuch bei der rheinisch-westfälischen Industrie



Besuch in einer Fabrik. Ein Vertreter der Belegschaft begrüßt den Führer



Arbeitsdienst bei Landgewinnungsarbeiten

beit, ber eine wie ber anbere, nur noch unterschieben burch feine Leiftung und feine Tüchtigkeit. Als fich bies erwies, ba folgten bie beutschen Arbeiter begeiftert bem führer, ba ftellten fie fich gefchloffen Mann für Mann neben ben erften Arbeiter bes Reiches, und auch bie liberale Seite ber Befigenben lernte um, lernte bas nationalfosialiftifche Benken, und im britten Tahre bes nationalfosialiftifchen Reiches konnte biefe neue Ethik ber Arbeit auch ihren äußeren Ausbruck finden in ber endgültigen Stabilifierung ber beutschen Arbeitsfront als einer Organifation, bie alle ichaffenben beutichen Alenichen umfaßt, bom Seneralbirektor bis jum Lehrling. Bon biefem Tage an gibt es in Beutschland nur noch beutsche arbeitenbe Menichen und beutiche Betriebe. Bamit ift bie Bergangenheit enbgiiltig tot. Ber Abel

ber Arbeit herricht in Deutsch-

lanh. Dies aber konnte nur gefchaffen merben, meil einer wie ber anbere im beutschen Bolk ein neues Benhen lernte, bie Welt auf eine neue Art angufchauen begann, nämlich bom nationalen Sozialismus ber. Der führer fagte einmal: "Wer ein mahrer Sozialift fein will, muß bie Rot am eigenen Leibe berfpürt haben." Die beutschen Schaffenben Maffen wiffen, baß ber führer felbit lange Jahre Banb. arbeiter war und am eigenen Leibe erfuhr, welche Mühe bagu gehört, bon morgens bis abends in Sonne, Regen und Wind, in Froft und Bite zu merken. Rur ein folcher Mann konnte ben Gebanken bes nationalen Sozialismus benken. Er mußte, was es bebeutete, als er bas Wort bon ber Chre ber Arbeit aussprach, und bie Maffen begriffen es genau. Bier ift bas gebeimnisbolle Banb, bas ben beutichen Arbeiter mit feinem Führer berbinbet. Er befreite ihn aus feinem Sklaben-Bafein und gab ihm gurück bie Chre bes freien Menfchen. So ruht benn ber Nationalfogialismus heute feft und ficher im Arbeitertum. So ift benn auch nur felbstverftänb. lich, baß am nationalfeiertag bes beutschen Bolkes, am 1. Mai,

der Jührer in der Reichskanzlei die Abordnungen der deutschen Arbeiter emplangt, and in diesen Boordnungen die ganze deutsche Arbeiterschaft, schaffende Kenschen er Seirn und Jaust. Aus allen Sauen des Reiches kommen sie, eingeladen von der Hatton, in Flugseugen und mit den D-Aligen, und sie wohnen in den großen Hotels der Welftadt. Sie überbringen dem Jührer die Saben der deutschen Werkmanns-

immer welche da sein, die nicht gewillt sind, das neue Ebangelium bon der Spre der Arbeit anzunehmen, – das alles sind nur kleine Erscheinungen am Kande. Es kümmert den Arbeiter nicht, denn das Wort fleht und das Wort missen sie pehenlassen, das Wort bom Abel der Arbeit. Dur aus einem solchen Benken ist auch die Tätigkeit der Beutschen Arbeitskrentz abegreiten. Wer kümmerte sich früger darum,



Internationale Automobilausstellung in Berlin 1935: Der Protektor der Automobilindustrie

wie die Arbeitspläise beschaften waren, an denen der deutsche Arbeiter für sein Volk schut. Heute forgt das Amt, "Schönheit der Arbeit" dalfür, abg der deutsche inden Menscha würrigen Plähen und nicht in Aumpelkammern seine Arbeit vollbringt. Heute hat dword, "Rraft durch Freude" ber
deutsche Arbeiter Ferien und Erholung, beute fährt er in
die Verzge und an die Dee, heute durchwandert er gitäclich und unt zum ersten Alle sein schonender er gitäclich und unt zum ersten Alle sein schonender der gitäclich und unt zum ersten Alle sein schonen der iblischer Meere
und Länder, in die erkboene Schönfielt bes Nodens,

Heute genießt er wie feber beutsche Bolksgenoffe bie arof. artigen Leiftungen ber beutschen Schauspielkunft und ber beutschen Mufik, Die beften beutschen Orchefter, Die beften beutichen Opern. Theater- und Filmaufführungen. Bolksempfänger bermitteln ihm bie Unterhaltung bes Rundfunks. und febe Art bon Sport kann er beute betreiben. Aber nicht Genubfucht, Zerftreuung und Triebhaftigkeit find ber Inbalt feines neuen Bafeins, fonbern bie eble und mahre Freude an Korper, Ratur und Kultur. Wer ichwer arbeitet, foll fich um fo tiefer freuen burfen, bamit er befto mehr Wert befige für fein Bolk. Richt mehr auch lähmt Die Geifel ber Arbeitslofickeit bas Bolk. Millionen haben bereits wieber ihren Arbeitsplat erhalten, und bie noch abfeits fein muffen, fie fteben in ber Obhut ber gangen Ration. Treuhander ber Arbeit forgen bafür, baß bas Lebensrecht bes Arbeiters und feine Chre nicht angegriffen werben, und ber Betriebsführer ift ebenfo für bas Wohl feiner Sefolg. fchaft berantwortlich wie biefe mit ihm gufammen für bas Gebeihen bes Werkes, in bem fie gemeinfam arbeiten. Bier fpricht fich bie grundfabliche Unterfcheibung bes Rationalfogialismus bon ber Bergangenheit beutlich aus: Die Bergangenheit kannte überall nur Borfipenbe und einen Baufen anderer Menfchen. Borfibende bon Auffichtsräten, bon Bermaltungsräten, bon Parteien, bon Sewerkschaften und bon Arbeitgeberberbänben, bon fogialen Bilfskaffen und bon Streikkomitees. Beute haben wir ben führer bes gangen Bolkes und hinter ihm bie Subrer, bon benen feber fein besonderes Fach ober eine Gruppe bon Menichen hat. Früher "faß man den anderen vor", fie saßen alle, sie hatten kein Ziel und keinen Weg, heute haben sie Richtung, Weg und Ziel; alle sind aufgebrochen und marschieren hinter einem Führer.

Auch in der Sprache, im Wort brückt fich der gange Unterichied zweier Zeiten aus.

Ein seber aber weis, daß er dies alles nur dem einen Manne berdankt, Avoll Hitter, der den nationalen Sosjalismus schul, den Semeinnus dor den Eigennus schul, den Semeinnus dor den Eigennus setze, den Alassenkamps von oden und unten, von rechts und links aushob in der neuen Verkündigung der Ehre der Arbeit und des Bienstes im Volke. Dah diese Lehre, die den beutschen Arbeiter jum Träger des Staates machte, nie wieder beslorengeh, dassi orget den schaates machte, nie wieder beslorengeh, dassi orget den atlandissalflissige Arbeitsviense, in dem ein jeder deutsche Volksgenosse, der der eine glegenen Jugen arbeiten bart, mit seiner Hände Kratt um Arbein des Johans schaften der

Der Führer trieb aus aus Beutschland Hochmut und Verachtung, Beld und Haß auf Arbeit und Bestis, er schenkte bem Volk ben Stol3 und die Ehre, Arbeiter zu sein, und bie Verplischtung zum Bienst am Sanzen. Der beutsche Arbeiter ist heute glücklich, ein treier Mensch in treiem Land zu sein. Er ist ber erste Arbeiter ber Well. Kommenbe Jahrhunderte werden ihn darum beneiben. Er aber bankt es aus innerstem Herzen bem Manne, der ihm bieses gab, bem Führer.



So grüßen die deutschen Bauern ihren Führer Adolf Hitler. Bückeberg 1935



In der Berliner Philharmonie. Der Führer bei einem Konzert des Philharmonischen Orchesters unter Leitung von Generalmusikdirektor Wilhelm Furtwängler

# Der führer und die Künlte

Von Dr. Joleph Goebbels

Die Kunft ist die edelste Betätigung der menschlichen Beele und Phantasse. Die ist formgewordenes Getissl. Das, was der Künster in seinem Berzen dirty, bringt er in der Kunft zum Ausdruck. Sesteigerte Getüsste bedingen gesteigerte Ausdrucksmittel. Er hat die Möglichkeit, seinem inneren Hohmon Sehr zu verleisen. Was die breiten Massen manchauf nur als dunkle und dumpte Sehnsucht in sich tragen, dem gibt er das Wort, das freicht er in Con, Stein oder Marmor aus. – Zu allen Zeiten hat die Aunst die Minkle und trägen Allag hat sie in eine bestere Weit entriekt, is, gange Spochen neuer kultureller und historischer Entwicklung find durch fie berkliker und bereinst norden.

Darum auch haben die Künftler als die gottbegnadeten Siungeber der tieffen Seheimussse des menschlichen Lebens immer in der Jässe der Goben auf allen anderen Sebieten gestanden. Das war immer das vornehmste Sebot wirklicher Küttzeiten menschlicher Austur und Geschichte, daß "der Sänger mit dem Könie ging".

Es foll damit nicht gefagt fein, daß auffteigende historische Epochen ju gleicher Zeit auch große künstlerische Möglichkeiten in sich schließen muffen. Im Gegenteil; meistens pllegen sie einander 31 folgen. Entweder leitet ein Aufbiligen der Künfte und Wissensignen große geschichtige Amwandungen ein, oder große geschichtige Amwandungen siehen ein Aufbiligen der Künfte und Wissensignen und siehen ein Aufbiligen der Künfte und Wissensighatten nach siehen sam gwohl daran liegen, daß, je nach der Zeisstruktuktur verschieben, das eine oder das andere die überragenden und explossen Nas eine oder das andere die überragenden und explossen Nas eine oder das andere die überragenden und explossen Nas eine der kunft beschlagnahmt und berbraucht werden und dabei vielleicht andere in ihnen ruhende Assgischichkeiten entweder gar nicht kennen oder sie midt zum Anfah bringen.

Feboch läßt sich darüber kein allgemeingültiges Seseh auffellen. Es hat Staatsmänner gegeben, die dem Künstlerschen der Sen der Staatsmänner gegeben, der dem Kunstlerschen der Sam im Sachlichen befangen und bom Technischen gefangen waren, daß sie für rein intuitibe Werte kaum noch Zeit, Veranlagung. Neigung oder Auf überg haten. Es fehlte sinnen jenes tiefe Einfühlungsbermögen in das eigentliche Wesen der Kunst, das notwendig ist, um ihr mit Wärme und Leidenschaft zu dienen und beraftlen zu siech

Es gab auch große Soldaten die Menge, die nichts mehr waren als eben Soldaten und auch nichts mehr fein wollten.

Wir meinen hier die überragenden Organisatoren, Infrudteure, Erzieher und ins Monumentale gesteigerte Korporale von Armeen, deren Marschritte die Welt erschütterten, Solche Kaatsmänner und Soldaten leiteten damn geschichtliche Entwicklungen ein, die nicht unmittelbar aus bem Künssterlichen entsprangen und beshalb auch die Kunssleibs nur mittelbar betraten.

Zu diefer Rategorie bon großen hiftorifden figuren gehören in unferer eigenen Gefchichte Alanner mie Friedrich ber Gingige ober ber große Generalfelbmarfchall bon Moltke. Sie waren bon Aatur und Baus aus fenfible Künftlernaturen, die als die Gefellen Gottes am Webftuhl ber Zeit ftanben. Sie prägten aus ihrem unabwendbaren bamonifchen Gebot heraus einer Entwicklung ihren Stempel auf. Richts fei gegen jene andere Art bon ftaatsmännifcher ober folbatifcher Betätigung gefagt, die fich mehr im Bandwerklichen erichopft. Diefes aber bis gu einer letten Berfeinerung bon Wiffen, Fleif. Energie und Zähigkeit beherricht. Ohne ben Solbaten- und Beamtenbater Friedrich Wilhelm I. als Borläufer ift ein Friedrich der Große nicht benkbar. Der eine mußte dagewefen fein, bamit ber andere fich gefchichtlich ausleben konnte. Ber eine mußte ben Staat aufgebaut haben, ben ber andere geftaltete. Der eine mußte bie Armee gegründet und erzogen haben, die ber andere bewegte und in harten und kühnen Feldgügen gu feinen hiftorifden Siegen führte.

Es darf aber in diefem Zusammenhang auch nicht darüber hinweggesehen werden, daß, wo beides nicht in einem ber-



Anläßlich der Übereignung einer von ihm erworbenen wertvollen Handschrift läßt sich der Führer die Schätze der Bayrischen Staatsbibliothek zeigen

einigt ist, das ursprünglich Gestalterische in seinem historischen Wert höher amylchlagen ist als das rein Gryamisatorische, abs Gestalterische selbst aber im lebten Airsprung einem künstlerischen Trieb entspringt und meistens aus der tielsten und geheinmissbullten Intuition sammt. Fener Friedrich, der Sehölche Chrieb und den gestloofflen

philosophischen Zusammenhängen nachsütte, ber aber auch in zeischissten berichmuster Unifolissten bei den Nitwakteuern bon beren bei den Nitwakteuern bon Leuthen jah, wuche ebenjo elegant die Flöte zu halten, wie er tapter und test den Begen zu sübern werstand.

Die preußisch beutsche Armee ist an solchen Soldaten niemals arm gewesen. Das Errebild bom preußischen Militarismus, das die Weit und die Militarismus, das die Weit uns andichtete und nachlagte, hatte mit nichts weniger zu tun als mit der Wahrheit. Denn jene Soldaten, die durch die Soldaten der Kriegsakademie ober des Soldaten, die Durch die Schulte ber Kriegsakademie ober des Soldaten, die hen Generalführt gingen, waren biellach nicht nur Militärs, sondern darüber hinaus Philosophen ihres Handbueris. Niegendbus diesen der



Besuch in Münchener Künstlerateliers. Bei Prof. Wackerle. In der Mitte Frau Prof. Troost



Besuch im Schillerhaus in Weimar 1934

wurde ein klarerer und künstlerscherer Sill gesprochen und geschrieben als in biesen Triebungsssätzen bes Heeres. Die beutsche Politik allerdings sit an solden mitressenben was fassinierenden Persönlichkeiten immer arm gewesen und fassinierenden Persönlichkeiten immer arm gewesen, die habe der die Annibenter, bie sir Jack verstanden, sich dabei aber im Handburcklichen auch meistens erschöderten. Friedrich der Große hat in seinem Tryn als Soldat in unseren Sessischie eine Einnenge von Steichgessinnen und ähnlich Gerichteten. In seinem Tryn als Staatsmann sehrt er dagegen

bollkommen bereinfamt.

Denn bas war bas Große und Einmalige an ihm, was feine Figur außerhalb des Kreifes eines bloß äfthetifchen Senuffes ber Kunft ftellt. Für ihn war fie nicht flucht aus dem Leben, fondern flucht bor bem Leben; bann nämlich, wenn es hart und unerträglich wurde und aus anderen Besirken Kraft und Stärke geholt merben mußte, um es aufs neue su meiftern. Benn bie Runft ift nicht fchwach und erzieht beshalb auch nicht gur Schwäche. Ihre ftarken Sefete machen ftark und erhalten ftark. Menfchen, bie, bon ihr im tiefften ausgefüllt, die großen Lehren ber Bolitik und folbatifchen Strategie bor den Augen der Bolher zur Anwendung bringen, handeln auch hier als wahre Künstler, und für sie ist deshalb auch Politik und Armeeführung nur eine Kunst. Eine Kunst unter den bielen anderen, denen sie sich dann auch immer auf das tiesse bertundt und berbunden sieht.

Der Führer als Staatsmann gehört gu biefen in ber preußifch-beutichen Gefchichte fo außerorbentlich feltenen Raturen, Seine tieffte Wefengart entfpringt bem Runftlerifchen. Er ift bon Baufe aus Baumeifter und hat es auch fpater öfter lächelnd gefagt, baß er in feiner Jugend einmal bie Abficht gehabt habe, ju bauen, ohne allerdings bamals ju wiffen, baß bas Schickfal ihn bagu beruten wollte, nicht Baufer, fonbern einen Staat ju bauen. Aber auch fein Reubau bes Reiches läßt in feinen Urgugen bie ewigen Befete mahrer Baukunft wieber in die Ericheinung treten. Seine Organisation bes Staates ift getragen bon einer wie felbitberftändlich wirkenden Logik. Sie bollsieht fich nach einer weitschauenden, wohlburchbachten Planung, ohne haft und Berbofität, wie bei einem guten Baumeifter, ber weiß, daß Rom nicht an einem Tage gebaut wurde, und baß er nicht für befriftete Zeit, fondern für Jahrgehnte oder Jahrhunderte gu arbeiten und gu fchaffen berufen ift. Das gerabe unterscheibet bie Reuformung bes Reiches burch ben Führer bon allen borbergebenden Berfuchen, baß fie auf Bauerhaftigkeit beruht, baß ihr bas Gefet einer faft architektonifch anmutenben Blarheit innewohnt, daß fich bei ihr Zweckmäßigkeit und Schonheit in einer feltenen Barmonie bereinigen, Der führer hat einmal, lange bebor er bie Macht über-

Der Führer hat einmal, lange bebor er die Macht übernahm, in einer Kede gesqate, "Wenn die beutschen Künfler wißten, was ich höter für sie tun werde, sie würden allesamt dei mir stehen!" Dieses Wort ist damals im Winde berweit; ohne bon ungeduldigen Kredigebern daran erinnert zu werden, hat der Führer es eher, als man das zu hossen wage, währgemacht.

Wie stark die Aunst ihm inneres Bedürknis ist, das hätte man schon wissen mud ahnen milsen, wenn er dor der Machübernahme manchmal, in schwersten politischen Verhandlungen oder aufreibendben taktischen Kämpsten stehend,



Der Führer in Bayreuth

abends allein oder mit ein paar wenigen Kamplgräfteten irgenidvo in der undeachteten Loge eines Theaters sich was den hervolich gesteigerten Takten eines Wagnerichen Musikbramas den künstleinigden Seichhlang mit jeinem oplitischen Wesen bernahm. Es zich heuten we wenige Menchoen, die so der vie er, um ein Bespiel herauspurgeiten, "die Meisteinigure" voer dem "Terliam" diren. Er ih Fanatiker des künstleisigen Nachfpütenn. Er hubigt nicht jener die voorgenischen Nachfpüten. Er hubigt nicht jener die voorgenischen Nachfpütens. Er hubigt nicht jener die voorgenischen Nachfpütens. Er hubigt nicht jener die partigerlichen Beschipgefüligheit, die da gland, ein Genie berstanden und erlaßt zu haben, wenn man es einmal zu Sessich der zu Sehör dekam. Ihn erfüllt noch jene tiese und fast dem tilles Ersturcht der der der voorgenischen Größe einer künstlerschen Senalatäti, die in einem Mentschen Größe einer künstlerschen Genalatäti, die in einem Mentschen Genalatäti, die

Weife Eyrturcht fieht und begreift ben Menschen und fein Werk in einer Einheit. Man muß den Jührer im Kreise bon Künfliern geschen haben, um zu verschehen, wie tiel und persönlich er sich ihnen innerlich berbandt fühlt. Man muß Selegenheit gehabt haben, iene unermüldighe Fülicorge tir die Kunft und die Künflier im täglichen Eingang zu beobachten, um zu berstehen, was beibe für ihn um sein geschichtliches Werk bedeuten. Beine Chrurcht dem wach ern künflierischen Wert und Werk gegenüber ist gewissennachen eine ungebandelte Mankbarkeit. Was er bestiebeit weise für das Werk Richard Wagners im allgemeinen und für Magreuch im besonderen als Jörderer und unnitrelbar beteiligter Freund um Keratter bebeutet, das wissen nur die, die das Stück haben, ihm dabei helsen zu hirten

Einbergestlich bleiben bem kleinen Kreise, ber um ih berum zu sein pfegt, sene Stunden im Sedächistis slatten, do der Jührer, domals nur erst an der Spisse der Opposition sehend, mit flüchtigem Stifft auf losen Wältzern grandiose Pläne sir die architektonisse Leugestlatung von Berlin und München hinwart. Diec sas auf dem richtigen "Teck, hier verband sich modernes, technisses Wenken mit lekter, daumestlerzisser Karch. Diec enstand im Archibods Sessich vieler Städte, gereinigt und gesäutert von den falschen Tügen, die eine stil- und geschmacklose Zeit ihm aufgeprägt hatte.



Der Führer verläßt ein Künstleratelier in der Akademie der bildenden Künste in München

Die monumentalen Bauten der Partei, die Neugestaltung bes Königsplates, das Haus der Deutschen Kunst in Münden, die schon in vorläusigen Projekten sig widerpiegelide großigigis Umgestaltung der Keichshaupstabt sind die erhen sightbaren Vollzugsakte bieser damals geradezu phantalisis ammutenden Vorplanung. Ist unberstämdig lich erscheint des dem Kubenstehenden dabel, daß der Führer bei biesen auf Jahrpunderte berechneten Projekten nicht bei biesen auf Jahrpunderte berechneten Projekten nicht

> nur die Anregung und Initiatibe gibt, fonbern auch bie Ausführung bis ins kleinfte Betail überwacht und mit fachmännischer Genaufokeit berfolat, für einen Bauplan hat ber Führer immer Zeit. Wie oft konnten wir ihn im Atelier bes leiber allgu früh berftorbenen genialen Architekten Profeffor Trooft beobachten, wie er fich an Blanen und Mobellen begeifterte, bie nun Zug um Zug fteingeworbene Wirklichkeit werben. Wie oft burften wir ihn gu Qeubauten in ihren berichiebenen Entwicklungsftabien begleiten und feine ergriffene Freude felbft am kleinen und kleinften Detail, bas fich finn- und sweckboll in bas große Allgemeine einfügte, feftftellen.



Besucher der Bayreuther Festspiele begrüßen den Führer



Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Ardoye in Flandern (Sommer 1917)

Auch die Bilder, die er in seiner Jugend malte, atmen diesen Seist. Sie sind dies jum lesten Strich durchgeführt umd vereaten die Päsission und minussios Genaussiget des Wemeisters vom Jach. Man behauptet, daß es geschäftstüdigtig Abahamer gibt, die die Jälschung und Kopierung soligier kleiner Kunstwerke mit einer Virtuosstät ohne gleichen beherschen; den wahren Kenner vermögen sie nicht zu täuschen. Die Seisters ist den erken Bich von unechen auf den erken Bich zu unterscheiden; denn es spricht aus ihm eben der Tübrer, und es sind an ihm, wenn auch erst im Keim, all die künstlerschen Seseh adgewandelt, die in seinem geschichtlichen Staatsausbau monumental und grobartig in die Ersteinung treen.

Derfelbe Mann, der sich in seinen Wiener Jünglingsjahren unvählige Mittag, und Ibenbessen abgarte, um als Sethylabelucher ber Wiener Sper Wagner ober Mogart zu hören, dingt deute mit berselben künstlerischen Leibenschaft einem Bilbe ober einem haltigen Kunstlecken a. Ein Slückstall gibt ihm die Möglichkeit, Möcklins, "Kampt der Zentauren" zu erwerben; und dann sehn wie in,, lange und unbeweglich, doll Kührung und Benut gegenüber der Größe wahren Künstlertums bor diesem malerischen Wurfeines Senies siene.

Wer wollte besweifeln, daß biefe eblem Teidenfchaften nur daß wanggläufig wirkende Ausdrucksformen seines künftlerischen Empfindens sind, das auch in seinem geschicklichen Werk zum Burchbruch kommt? Sind denn nicht beipleistweise auch seinen Sodwament veiser platschich pleistweise auch seine Robumente vieser platschich intuitiden Schau? Wirken sie nicht in ihrem Ausbau, in der Alarbeit ihres Stills, in der Advinkon, aber auch Veisespallussells danktenreiben, in der Phössischon, aber auch Veisespallussells danktenreiben, in der Phössischon, aber auch Veisespallussells danktenreiben, in der Phössischon, aber auch Veisespallussells ihres Ausdrucks wie ein klassisches Baudenkmal oder wie eine Juge von Bach? Armselig eine Menschendeung, die den Enzelsug losgelöst von der Perschnickheit zu bergreifen verscheit. Wier bereinigt fich das einzelne zum allegemeinen Bild und ergibt in der Gesamtheit die Konturen eines künsterigd-intuitio empfindenden und handelnden Mensschen, der in allem so ist und wirkt, wie er sein und wirken muß, und der selbst, wenn er es wollte, nicht anders sein und wirken nuß, und der selbst, wenn er es wollte, nicht anders sein und wirken könnte.

Ber führer hat feiner Bewegung bon ihren Anfängen an jenen heißen Impuls moderner Aktibität eingehaucht, die thr fpater die Braft ju ihren großen Siegen gab. Er hat fie ber Technik nicht untergeordnet, aber bie Technik bewußt in ihren Dienft geftellt. Denn der Führer ift ein Bejaher ber Technik. Er bedient fich ihrer Mittel und Errungenschaften gur Kongentration feines Willens und feiner Aufgabe. Auch die Technik hat ihre künftlerifche Seite. Auch eine großartig gebaute Brücke, ein modernes, nach prägifen und faft klaffifch anmutenben Gefegen konftruiertes Auto werden immer ben Schonheitsfinn im Menfchen befriedigen. Die Autoftragen, die ber Führer entwarf und die nach feinen Planen moderne Ingenieure bauten, find Kunftwerke des 20. Jahrhunderts. Roch feben wir den führer an einem ftrahlenden Sonntagnachmittag bor bem kühnen und monumentalen Bogen der Mangfallbrücke ftehen und in feinen Zugen fich Stols und Zufriedenheit bes Menfchen widerspiegeln, ber auch aus ben modernften technischen Zeugniffen unferer bitalen Zeit bas ewig Rünftlerifche entfpringen fühlt.

Ber Jührer ist der geschworene Feind des Bilettantismus; er huldigt der stolzen Ansicht, daß es lohnender sei, das Sute und Große zehnmal zu lefen, zu sehen oder zu hören, als zehnmal wechselnd Burchschnitzs- oder Alterburchschnitzsvanz. Zeigt man ihm einem Film, der einen künstlerischen Wurt darkellt, so läßt er ihn sich bei einer anderen Belegenheit ein zweites Mal vorsühren. Filmische Mittelware wird nach sim doer zehn Mittuten abgebrochen.

Ift es ein Wunder, daß alle echten Künftler ihn lieben und aus ihrem Bergen beraus berehren ? Benn er ift ihr Freund und, wo es not tut, ihr großgügiger Protektor. Er kann fich ein Leben ohne die Runft nicht borftellen. Rein königlicher Masen war ben Künften gegenüber je fo aufgeschloffen wie er. Wo fie groß und gukunftsträchtig find, ba leiht er ihnen feine forbernbe Band. Richts liegt ihm babei ferner als befferwiffende Bebormundung. Eind er, ber fich ben Weg gur Kunft als mittellofer Banhandmerker unter ichwerften materiellen Opfern erkämpfen mußte, öffnet bor allem bann fein Bers und feine Band, menn es barum geht, die Kunft an das Bolk und das Bolk an die Kunft herangubringen. Gebanken wie bie eines .. Theaters bes Bolkes" find unter feiner Forberung Wirklichkeit geworben. Die große beutiche Kulturorganifation .. Braft burch Freude" findet in ihm den warmhergigften Freund, Berater und Betreuer. Sein Sinn für bas Schone trägt nicht jenen unangenehmen afthetigiftifchen Zug genießerifcher Eigenfucht, Er ift gugleich ein Sinn für bag Emeckmäßige

Als bor nicht allzu langer Zeit Staatsmänner aus anderen Tändern bei ihm in Berlin zu Besuch waren und tagelang in zähen Amerhandlungen mit ihm die Fragen einer europäischen Neugestaltung besprachen, ahnten sie wohl

kaum, baß berfelbe Mann, ber morgens, mittags und nachmittags ihnen gegenüber bas beutiche Lebensrecht berteibigte und babei faft wie ein bolkswirtschaftlicher ober militärifcher Spezialift jebe Zahl und jebes Batum fogufagen ale Bemeinftijck aus bem Armel fchüttelte, am felben Abend im kleinen Kreife mit ihnen in feiner Wohnung fiben murbe, um, im Innerften gerührt und ergriffen, bem Onintett aus bem britten Akt ber "Meifterfinger" ober einem Lied bon Schubert, Schumann ober Wolf gu laufchen. Bielleicht haben fie geglaubt, baß biefer Mann nun plotlich ein gans anderer geworben fei, baß er unbermittelt ein neues, ihnen unbekanntes Geficht trage; und boch war er in Wirklichkeit berfelbe geblieben, ein Staatsmann bon einem perfonlichen Spannungsbogen, ber in feiner Weite faft unabmegbar fcheint, ein Menfch, ber alle Züge und Möglichkeiten ber beutschen Seele in fich fchließt, ein Rünftler, ber unter Rünftlern faß und fich beshalb ihnen bermandt fühlte, weil auch er ein Stück ihres Selbft in fich trug. Bielleicht gab biefe Stunde allen, bie baran teilnehmen burften, einen tieferen Einblick in Die innerfte Wefenheit bes führers als ungegahlte technische Befprechungen und Konferensen. Dier ift erneut jene fafsinierende Kraft einer mahren Berfonlichkeit in Die Erfcheinung getreten, bie ben großen preußischen König befähigte, feine enticheibenden Kriege burchaufechten und burchaufteben, nicht abfchon, fondern weil er auch Gebichte fchrieb, ein Freund ber Philosophie mar, Sanssouci erbaute, die flote fpielte und, wenn bas rauhe Bandwerk ber Staats- und Solbatengefchafte ihm Zeit bagu ließ, Die erlauchteften und feinften Geifter Europas um feinen Tifch berfammelte. Benn hier



Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Unterstand in Fournes





Aquarell des Frontsoldaten Hitler: Haus mit weißem Zaun

tormt sich aus scheinbaren Widersprüchen und Segenfähen erst die leste Spritzele eines großen und die Jahrhunderte überdauertwein menschischen Wesens und Virkens. Heir ist das Künstlerische ins Soldatische und Staatsmännische übersehrt, die felte kraft sich sie bedient sich dabei derfelben motorischen Certeien aus. Die bedient sich dabei derfelben motorischen Cenegien, die auch die Aunst antreiben und bestügeln: Phantalie, Instinkt, Inspiration, Enade und Singebung, Vielleich wird eine flostere Leit erft in ganzem Einschung ermessen hie nach den gebreiten und bestuck die gegen das Sinkt beschieden, das Wirken und Walten eines bahren Senius in uns, an uns und um uns zu erleben und verfüren. Dies sich das kinktlerische Setial

eines großen Mannes nicht mehr einem Bedürfnis des Luxus oder der Spielerei entiprungen. Hier (ft es Bedürfnis im echten Sinne des Wortes und deshalb unabdingdar für Sein, Leben und Wirken.

Viellicijt berlieft man ben Jührer am besten und tiesten, wenn man sin in innitten diese Segebenfeiten sieht. Denn die Runft sit für ihn jene geheinnisvolle Machi, die das menschische Perz, "in all den grauen Stunden, da uns des Lebens wilder Kreis unschrieft," zu neuer Liebe entsindet. Alben feine Verbundenheit mit sir und den Künstlern, seine Jüscope und warmtelige derterunung sit sije nichte sanderes als die Abstatung und Ertillung einer Schuld und Paliche, die der Balcher meint, wenn er sagt: "Bu holde Kunst, ich danke die dankt."



Ein Aquarell des Führers aus dem Jahre 1914: Der Hof der alten Residens in München



Der Führer verläßt den Bauplats des Hauses der Deutschen Kunst

## Die Bauten des führers

#### Von Architekt Albert Speer

Die Selchichte sah es ott, daß ein Staatsoberhaupt in besonderen Maße die Künste und besonders die Naukunft unterflüsje, daß etwa ein Rockokoffirst des 18. Jahrhunderts zu seiner Augenweide Schlösser und Särten anlegte und daß er den zu seiner Zeit lebenden Architekten die Möglichkeit zu treiem Schaffen gab.

Auch ber Führer baut als Staatsoberhaupt; aber er wird nie in Diefem überlieferten Sinne bauen konnen. - Denn: feine großen Bauten, Die heute an bielen Orten gu entftehen beginnen, follen ein Wefensausbruck ber Bewegung auf Jahrtaufende und bamit ein Teil ber Bewegung an fich fein. Ber führer aber hat biefe Bewegung gefchaffen, kam burch ihre Kraft gur Macht und bestimmt auch heute noch bis ins kleinfte beren endgültige Geftaltung. - Er hann baher nicht, wie ein Staatsoberhaupt früherer Jahrhunderte, als wohlmollender Bauberr, noch weniger als Magen, er muß als Rationalfogialift bauen. Als folder beftimmt er, ebenfo wie er Willen und Ausbruck ber Bewegung beftimmt, die Sauberkeit und Reinheit ber Baugefinnung, Die Barte bes Ausbrucks. die Klarheit des Baugedankens, bas Cole des Materials und als Bochftes und Wichtigftes ben neuen inneren Sinn und damit ben inneren Gehalt feiner Baumerke.

Das Bauen ift für den Führer kein Zeitbertreib, sondern eine ernste Angelegenheit, dazu bestimmt, dem Willen der nationalsosialistischen Bewegung auch in Stein hohen Ausdruck zu geben.

Es wird in der Geschichte des beutschen Bolkes einmalig ein, abs an entschebender Wende sein Führer nicht nur mit der größten weltanschaulichen und politischen Reuordnung unserer Geschichte beginnt, sondern gleichzeitig mit wertegener Sachkenntnis als Maumeiter daran geht, auch die steinernen Bauten ju schaffen, die als Erkunden sowohl des politischen Willens wie des kulturellen Könnens noch in Jahrtausenden für ihre große Zeit zeugen sollen.

Nach langen Jahrhunderten der Wirrnis wird damit durch diesen einen Willen im Bauen sich eine Klarpeit und Strenge durchseben, die in ihrer Fortentwicklung ein völlig neues Baugeslijk zur Folge haben kann.

Wie eng sich der Führer seit seiner Jugend neben den sozialen Fragen mit der Baukunst berbunden fühlt, schreibt er 1924 in "Mein Kampt":

Und wie wichtig ihm diese Eindrücke feiner Wiener Jahre find, stellt er selbst im ersten Kapitel bon "Mein Kampt" test:

"In dieser Zeit bildete sich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die 3um granitenen Fundament meines derzeitigen Handelns wurden. Ich habe 3u dem, was ich mir so einst schul, nur weniges hinzulernen müssen, 3u ändern brauchte ich nichts.

Im Segenteil.

Ich glaube heute fest baran, baß im allgemeinen fämtliche

schöplerischen Gebanken schon in ber Jugend grundfählich erscheinen, sotern solche überhaupt borhanden find."

Diefe Jugendliebe zur Baukumft bat den Filber nie mehr losge-lassen. – Durch Krieg und Rebolution aber burden die Fundamente bes flaatlichen und beildichen Lebens in Beutschland so statt erfolgten. – Der schon als Soldat immer mehr sich mit volltischen Fragen beschättigte. beschlos, die Soldat immer mehr sich beischlichen Fragen beschättigte.

Er fagt: "War es nicht zum Lachen, Häufer bauen zu wollen auf folchem Grunde?"

Ihm war es heiliger Ernft, Politiker zu werben, und ein fchwerer Entschieb. Abschied zu nehmen von seiner Baukunft, der Kunft, der er imerlich stets treu blieb, mit der er sich stetse beschättigte und der bis heute seine große Liebe gilt.

In ben erften bewegten Jahren feines politifchen Kampfes gibt er, gleichseitig mit ber erften Geftaltung ber Bewegung, auch allen ihren fembolifchen Ausbrucksmitteln bie endgültige künftlerifch klare Geftalt. - Er entwirft bie Bakenkreusfahne ber Bewegung und bamit bie Rationalfahne bes beutfchen Bolkes: er beftimmt ben Boheitsabler ber Partei und bamit bas Bobeitszeichen bes Beutschen Reiches; Die Felb. seichen ber SA und SS finben burch ihn ihre Formung; er entwickelt eine neuartige Gestaltung feiner bielen Rundgebungen und bestimmt bamit grundlegend bie Ibee, nach ber beute alle Bauten auf bem Reichsparteitaggelanbe 3u Rurnberg erftellt werben.

In vielen gründlichen Keiprechungen entwirft und bestimmt er in Nürnberg zu den Parteitagen nicht nur Kichtlinien und Programm, sohweren er gibt auch gramm, sohweren er gibt auch naue Anordnungen füberlegungen genaue Anordnungen für der Anfeldung der einzeinen Gliederungen der Patrei, für dem Aufmarsch der Fahren und für de Auspehaltung der einzeinen Sie. - In Nienderg betacht man zu treuen Dindern noch Handleiten und Leichnungen des Führers aus dieser Keiten.



Der Königsplats in München nach seiner Neugestaltung durch Adolf Hitler



Die Säulenhalle des Hauses der Deutschen Kunst in München



Entwurf für die Kongreßhalle auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg

In einer Zeit der höchsten Anspannung aller seiner Krätte für das hohe Ziel ist und bleibt ihm die Weschättigung mit der Kunst eben "keine Arbeit", sondern "höchstes Slück".

Zur rechten Zeit läßt das Schicksal ihn mit seinem Baumeister, Paul Aubbig Croost, zusammentrellen, mit dem ihn bald eine wesensberwandte Freundschaft bindet. – Was dem Führer Bietrich Eckart für den Sedankenaustausch Ausdruck kommt: herb und streng, aber niemals eintönig. Cintag und klar, und ohne tallige Zier. Sparfam im Schmuck, aber feder Schmuck so an seinem Plah, daß er nie als überfüllisg wegzudenken ist. Alles edel in Material, Form und Linie.

Die Plane für diefen Umbau entstanden in demfelben eintachen Atelier des Baumeisters Trooft, in einem Hinter-

haufe der Therestenstraße in Minchen, in dem späte als Grundflock einer neuen Baugesinnung die Plänestie den Königsplag in Minchen und die iben Königsplag in Minchen und die iben Shaus der Kunft und die iben die iben die die Pläne zu die sien wichtigen Bauten ließ sich der Führer nie in seinen Amtseiumen vorlegen. Hohon seit Johen flöhrt er nun in seiner treien Teit in das Alleste Tood um die Kollichen

Schon feit Tahren fährt er nun in feiner freien Zeit in bas Atelier Trooft, um hier, örtlich gelöft bon feiner politifchen Arbeit, fich geiftig bollftändig in die Blane ber entftehenben Bauwerke gu bertiefen. Dabei befchäftigt fich ber Buhrer nicht nur mit ben großen Gefamtnlänen: febes einzelne Metail, febe neue Materialsufammenftellung findet feine Begutachtung, und bieles wird burch feine befruchtende Anregung berbeffert. - Diefe Stunden gemeinfamer Planungen find, wie ber Führer oft bekannt hat, ihm Stunden reinfter Freude und tiefften Glücksgefühls, find ihm Ausspannung edelfter Art. in denen er immer wieder neue Kräfte ju anderen Plänen findet. Bier hat er Gelegenheit, in ben wenigen freien Stunden, die ihm die Bolitik läßt, fich feiner Baukunft gu widmen. .

Mit Tooft belprach Hiller (chon biele Ighre bor ber Madhtibernahme die Päline 31 Wauten, die 
beute erh pur Auslüfrung kommen. 
Schon im Winter 1931/32 erhaltung des Königsplates in München, und diele (chine Vorentwirfe 
find das Ergebnis diefer Tufanmenkünfte. Am (chon der 
menkünfte. A

ggelande in Nürnberg find das Ergebnis dieser Zusammenkünfte. Und schon vor der Machtübernahme war der Plat als Nieberschlag dieser belen Überlegungen in Plänen und Modellen in seiner heutigen Gestalt endogillig gesormt.

Als in München 1932 ber Slaspalaft abtramte und bon ber damaligen Regierung ein belanglofer Entwurt zu bessen Neuerdauung ausgestellt und zur Vertwirklichung bessen werden der der Vertreichte und der anderen Sorgen noch bei eine, dah biefer unbollkommen Plan noch bor seiner Machtibernahme begonnen wirde. — Wenn man das Modell des freiher zur Ausstührung derlimmten Chi-



Rednertribüne in der Luitpold-Arena auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg

weltanschaulicher Art war, das wurde ihm balb Professor Trooft für die Architektur.

Der erste Bau, ber durch die einmalige Verbindung diefer beiben Männer entfand, gleichzeitig das erfte, noch kleine Bauterk der Beibegung, durch das "Braum Saus" in der Brienner Strafe in Münden. Zwar noch ein Umbau, aber für die damalige Leit, wie der Jührer später manchmal erzässte, ein gebaltiges Enternehmen.

Bier ift schon alles sichtbar, was bei ben Bauten, die nach ber Machtubernahme entsteben follten, noch beutlicher jum



Der Führer und Rudolf Heß besichtigen den Bau des Führerhauses in München

wurfes und bas Mobell bes jest ausgeführten "Baufes ber Deutschen Kunft" nach bem Entwurf bon Baul Lubwig Trooft gegenüberftellt, bann fieht man klarer wie irgenbwo, aus welch anderer, ibealer Welt ber führer feine Bauten formt.

In bem unerfeslichen Künftler Paul Ludwig Trooft hatte ber Führer bis zu beffen Cobe feinen Baumeifter gefunben. Trooft wußte feine Intentionen aufzugreifen und ihnen immer bie richtige architektonische Faffung gu geben.

In feiner großen Rebe auf ber Aufturtagung bes Reichsparteitages 1935 hat ber Führer Brofeffor Trooft ein Benkmal gefest, wie man es fich für einen Architekten unferer Zeit nicht fcboner benken kann. Er fagt:

"Es foll uns mit freudigem Stols erfüllen, baß burch eine eigenartige Fügung ber größte Baumeifter, ben Beutfchland feit Schinkel befaß, im neuen Reich und für bie Bewegung feine erften und leiber einzigen Monumentalwerke in Stein als Benkmäler einer ebelften, mahrhalt germanifchen Tektonik errichten konnte."

Es macht bem führer freude, die Planung eines Baues entftehen gu feben; eine ebenfo große Freude ift es ihm aber, bas Wachfen biefer Bauten felbft miterleben gu

Wenn er, oft nur begleitet bon einigen Mitarbeitern, burch feine entftehenben Bauten manbert, ift er boll und gans Jadymann. Seine gahlreichen Fragen technischer Art, etwa über Sundamente, über Mauerftarken, über ichwierice konftruktibe Einzelheiten, find klar geftellt und treffen unbeabsichtigt meift irgenbeine bereits borhandene, ungelofte Schwierigkeit. - Oft hat er gerabe auf bautechnischem Sebiet, wenn alle Jachleute nach langen Beratungen bie Möglichkeit einer Tofung bezweifeln, einen Borfchlag, ber bann, meift ohne praktifches Borbilb, fich immer als klar und leicht burchführbar erweift.

Jeber neue Baufortichritt, jebes neue Betail finbet am Bau feine eingehenbe Begutachtung und Würdigung. Diemals bergift er aber bei aller freude an Einzelheiten, fich bie großgugigen fluchten und Linien angufeben, bie alle feine Bauten auszeichnen.

Die Bauten bes führers werben nach handwerklich erprobten Grundfägen aus Raturfteinen erbaut. Raturftein und norbifcher Klinker find unfere haltbarften Bauftoffe, Dier ailt, baß bas gunächft Teuere fich auf bie Bauer am billigften ftellt. Die unbefchränkte Baltbarkeit ift bei allen technischen Erwägungen immer oberfter und ausschlaggebenber Grundfas. Benn bie Bauten bes Führers follen noch nach Jahrtaufenben bon unferer großen Zeit fprechen. Wenn einmal in ben einzelnen Stäbten Deutschlanbs bie unberganglichen Bauten ber Bewegung und unferes Staates

entftanden fein werben, bann werben es Bauten fein. auf bie ber einzelne wird ftols fein konnen und bon benen er wiffen wirb, baß fie ber Allgemeinheit und bamit auch ihm gehören. Richt bie Warenhäuser und bie Berwaltungsgebäude ber Banken und Kongerne follen ben Städten bas Gepräge geben, fondern bie Bauten bes führers, bon ihm geschaffen und in ihrem Ausbruck bestimmt. Elber bas Städtebild ber Bergangenheit und ber Zukunft

fchreibt ber Wührer:



Die "Ewige Wache" am Königsplats in München



Das Foyer des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg, an dessen Neugestaltung der Führer mitwirkte

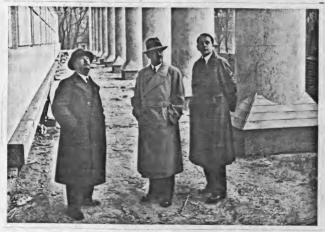

Der Führer, Professor Gall und Architekt Speer besichtigen den Baufortschritt am Hause der Deutschen Kunst in München

"Im 19. Jahrhundert begannen unfere Städte immer mehr den Charakter von Kulturstätten zu verlieren und zu reinen Menschenansiedlungen beradzusinken."

Aber nicht genug an dem, auch die wirklichen Großstädte werden mit der sleigenden Zunahme der Volkszahl im Verhältnis immer ärmer an wirklichen Kunstwerken."

"Was die neuere Zeit zu dem kulturellen Inhalt unserer Großflädte hinzugefligt hat, ist bollkommen unzulänglich. Alle unsere Städte zehren kom Ruhme und den Schäben der Vervanwenheit."

"Alnfere heutigen Großflädte bestihen keine, das ganze Stadbild behertschenben Benkmäller, die irgendbuie als Wahrzeichen ber ganzen Zeit angesprochen werden Könnten. Dies aber war in den Schlicken des Altertums der Fall, das safer har in den Schlicken des Altertums der Fall, das safer har in den Schlicken des Altertums des Gegenschlicht in den Privatonuten sag das Charakteristlische der antiken Stadt, soudern in den Denkmälern der Allgemeinheit, die nicht sit den Augenweiheit, den nicht sit der Augeneinheit, der der sit die Entstellen Bestigten Bestigters, sondern die Größe und Bedeutung der Allgemeinheit widerpliegen sosie.

"Sogar das germanische Mittelalier hielt den gleichen leitenden Grundsah, wenn auch unter gänzlich anderen Aunstaustaflungen, autrecht. Was im Altertum in der Akropolis oder dem Pantheon seinen Ausbruck tand, hüllte sich nun in die Formen des gotischen domes."

"Wie wahrhaft jammerboll aber ist das Verhältnis swlissen skatat und Drivatsau heute geworden. Würde das Schjickfal Koms Berlin tressen, so kömten die Jachkommen als gewaltigste Werke unserer Zeit bereinst die Warenhäuser einiger Ihmen und die Hotels einiger Gelfschaften als charakterssisches den Konsternische Ausdruck der Kultur unserer Tage bewundern."

"So lehlt unseren Städten der Segenwart das überragende Wahrzeichen der Volksgemeinschaft, und man darf sich deshalb auch nicht wundern, wenn diese in ihren Städten kein Wahrzeichen ihrer selbst sieht."

In biesem Sinne muß man die großen Bauten des Jübrers am Königsplat, das Haus der Deutschen Kunft in München und die Parteitagbauten in Nürnberg versteben. Sie sind ein Ansang, aber darum nicht weniger grundlegend, und ebenso stehen wir auch bei den Wohnbauten des Führers erst am Beginn einer neuen Entwicklung.

Es ift zwar durch den Sinn, den der Führer dem Schaften der Baukunft gibt, folgerichtig, daß man immer zunächft an die Srohbauten denkt, wenn von den Bauten des Führers gesprochen wied.

Bas darf aber nicht dazu berleiten, anzunehmen, daß sich mit diesen Bauten die Tätigkeit des Führers auf dem Sebiete der Architektur erschöoft.

3m Segenteil.

Aus feinen eigenen Reben wissen wir, welch entispiebenben Wert Bitter Darut legt, die sojalen Verhältnisse aller Beutichen fo zu gestalten, daß auch jeder einzelne stolz sein kann auf das, was die Semeinschaft als Ganzes sigatt. Welch große Webeutung dabei der frage der Woshverbältnisse zukommt, hat der Jührer bereits in "Mein Kampt" betont.

In feinen Wiener Jahren hat er das Wohnungselend der Arbeiterfamilien aus eigener Anschauung kennengelernt. Er schreibt:

"Was ich ehebem nicht geahnt hatte, lernte ich damals schnell und gründlich versiehen: die Frage der Kationalifierung eines Volkes ist mit in erster Linie eine Frage der Schaftung gesunder sosialer Verhältnisse als Jundament einer Erziehungsmöglichkeit des einzelnen."

Die amtliche Statistik stellt an fertiggestellten Wohnungen durch Neu- und Elmbauten für das Reichsgebiet fest:

1932 159121 1933 202113 1934 319439

Biefe Zahlen fagen mehr als alle Worte, in welchem fatken Maße unter ber Regierung bes Führers die Schäftung bon gefunden Wohnungen gefleigert burde. Biefe Steigerung wird fortbauern und sie wird noch gewaltig erhöst werben, wenn ehnnal bie für unfere Sichepiel notwerbigen "großen Bauborhaben beendet sein werden, deren Crisilung für uns ziwingend ist und die beshalb nicht aufgeschoben werben können".

Bann werben fich über ben gelmben Arbeiterwohnungen und ben faubern Jabriken unferer Geofflabte die Monumentalbauten bes Nationalfozialismus erheben wie die Bome bes Mittelalters über die Siebel ber Häuser des privaten Bürgertums.

Die gestellten Aufgaben sind auch hier unübersehbar groß, aber ber Führer gibt uns allen ben richtigen Mut, wenn er in seiner Rebe auf der Aufturtagung des Reichsparteitages sagt:

"An solchen höhrern Aufgaben werden bie Menschen unden, und wir haben kein Recht, 3u zweiseln, daß, wenn uns der Allmächtige Mut gibt, Elnsterliches zu fordern, er unserem Volke die Kratt geben wird, Unsterbliches zu erfüllen."



Begegnung auf der neuen Alpenstraße

## Adolf Hitler und leine Strafen

## Von Generalinspektor Dr.-Ing. frik Todt

Ver in den vorangehenden Auffähen den Führer als Haatsmann, als Redner, als Führer der Selvegung und honft in feiner Editigkeit kennengeitent dat, den wird sich beim Kefen der Übertschrift dieses Auffahes die Frage aufdrängen: Hot dieses Saatsmann, biefer Bolitiker, hat das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches in dieser do bewegten Zeit wirklich ein do persönliches Anterelle und die dasugehörende Keit, sich mit einer Gauffrakten technischen Angelegenheit, wie es der Strahendau sich, persönlich zu beschätzen? Über die Verkundenheit des Jüdschild; dur beschätzen? Über die Verkundenheit des Jüd-

rers mit feinen Stragen follen die nachfolgenden Aufzeichnungen berichten.

#### Die Idee

Schon in der Festung Landsberg hat der Führer über die Rotwendigkeit und seine Absicht gesprochen, dereinst einmal Straßen dumen zu lassen, die der technischen Lestungsfähigkeit des Kraftwagens boll entsprechen und die großzügig die einzelnen Saue Weutschlands miteinander berbinden. In den 14 Jahren politischen Kamptes hat der binden. In den 14 Jahren politischen Kamptes hat der

führer ju feinen Reifen faft ausschließlich ben Kraftmagen benutt und babei bie beutsche Landftraße gwifchen Rord und Sud und Oft und Weft bennengelernt, Immer wieder ift man erftaunt, wie gut ber Führer gange Strafengure. ihren Charakter, ihre Bebauung, geeignete Raftplage und fonftige Einzelheiten kennt. Ber führer ichatt bie Fahrt mit bem Kraftmagen über Land befonbers, meil kein ande. res Berkehrsmittel eine fo enge Berbundenheit bes Reifenben mit Bolk und Landschaft ermöglicht wie ber Kraftwagen. Man hat einmal berfucht, jufammengurechnen, wiebiel Rilometer ber führer in ben 14 Jahren feines politifchen Rampfes auf ber beutschen Landftraße guruckgelegt hat. 500 000-700 000 Kilometer waren es ficher, mahrfcheinlich mehr. Die bom Juhrer auf ber beutschen Land. ftrage im Kraftwagen gurückgelegte Wegeftrecke ift banach 12-15mal fo lang wie ber Eimlang ber Erbe. Auf Diefen fahrten entftand bie bei ber Machtübernahme bollig ausgereifte, fertige Ibee bes Baues eines gufammenhängenben Rebes reiner Kraftmagenftraßen.

12 Cage nach seiner Ernennung zum Keichskanzler, bei der Eröffnung der Automobis. Ausgellung am 11. februar 1933, künbigte der Führer in seiner ersten
öffentlichen Kebe als Keichskanzler, neben anderen Mahnaben men zur förberung der Andorisserung der Andoplanes au und hagte dags:

"So wie das Pletekuhrtuerk einst fich seine Wege schut, die Eisenbahn den datür nötigen Schienenweg daute, muß der Kraftverkehr die für ihn erkorberichen Autostraßen erhalten. Wenn man srüßer die Lebens böle don Völkern oft nach Kilometersahl der Cisendanschie, dann wird man in Zukunst die Kilometersahl ver für des Kilometersahl ver für des Kraftschert geeigneten Straßen als Maßlad datür anzulegen haben."

Knapp drei Monate bergingen nach jenem 11. Februar, ausgenfüllt mit der Jestigung der gam 30. Januar erhaltenen Macht, die wum 1. Mali, dem ersten Tag der Rationalen Arbeit im jungen nationalspialsstiglichen Keich, Mitdielem Frühlungstag in der Natur flieg auch für das beutsche Höher. Dabon sprach der Führer und bon der Küber vom der biskerigen Kertissensch, wo der Perketten der Kreitstaglich, won der Westellung der Arbeitslossigkeit, won der Erbet allreit, vom Weginnen gemein-

famer Arbeit, die, ausgerichtet nach einem Willen, Voraussegung und Grundlage für die Erftarkung einer Nation ist. Segen Schluß dieser ersten Rede über den beginnenden Aufbau des Reiches sprach der Führer die Worte

"Wir stellen ein Programm auf, das wir nicht der Nachwelt überlassen wollen, das Programm unseres Straßenneubaues, eine gigantische Aufgabe, die Milliarben erforbert. Wir werden die Widerstände dagegen aus dem Wege räumen und die Aufgabe groß beginnen."

Damit war dieser 1. Mai auch für das Straßenbauprogramm zum Tag des Werdens geworden. Aus der Idee des Führers wurde der Wille zur Verwirklichung.

In ben anschließenden Wochen empfing ber Führer Fachleute bes beutsche und ausländischen Strabenbaues zu schierte Anterrichtung und verlangte bom Kabinett ein Sefeis zur Verwirklichung seiner Wäne. Die in seinen Worten bom 1. Mai angebeuteten Wiberstände wurden in mehrtachen Besprechungen überbunden. Am 28. Juni beschole



Im Sommer 1935 an der Mangfallbrücke

bas Rabinett bas Gefet über die Errichtung bes Unternehmens "Reichsautobahnen". Wenige Tage barauf wurde ber Generalinfpektor für bas beutsche Strafenwefen in burgem, knann brei Alinuten bauernbem Empfang bom Reichskansler ernannt.

#### Einmeifung bes Generalinfpektors

Wohl der heiftefte Sommertag bes Jahres 1933 in Berlin mar der 5. Tuli. Bei wochenlanger Sommerhibe nahmen Die Steinmallen ber Bauptftadt am Tage fo biel Barme auf bak auch bie burgen Bachte beine Abkühlung brachten. Wie an febem Tag begannen für ben Reichskansler um 10 Uhr bormittags die Empfänge in ber Reichskanglei, Die fich Tag für Tag mit einer hurgen Unterbrechung am Mittag bis fpat in ben Abend hineingogen. Minifter, Gauleiter. Arbeiter-Abordnungen, Induftrielle, Auslandsbeut. iche und biele andere loften fich Stunde um Stunde jum Bortrag beim Führer ab. Wohl berfpricht mancher im Borsimmer, nicht langer als 10 Minuten borgutragen, aber ber Führer greift felbft bas Thema auf, nimmt Stellung bagu, erläutert bie Fragen bon Grund auf und beteiligt fich am letten Portrag fpat am Abend genau fo lebhaft wie am erften.

Der neu ernannte Generalinfpektor mar gunachft für 13 Wihr gur Ginmeifung burch ben führer beftellt. Aber wie fo oft, war der Stundenplan im Laufe bes Bormittags burch langerbauernbe Befprechungen umgeftoken worben. Der Termin wurde auf 19 Elbr mit ber Begründung berlegt: .. Ber Rangler will Sie gulest fprechen, bamit er Zeit dafür hat."

Als nach dem borletten Befucher fich der Generalinfpektor kurs bor 9 Uhr abends melbete, fagte ber Rangler: "Rommen Sie mit, wir gehen in ben Garten. Ich muß jest endlich einmal in die frifche Luft kommen." Während eines 11/aftundigen Sanges im Sarten ber Reichskanglei weift ber Führer feinen Generalinfpektor in feine Ibeen ein, fpricht bon kommenben Entwicklungen im Berkehrswefen, bon ber Ungulänglichkeit aller, nur bem augenblicklichen Berkehrsbedürfnis entfprechenden Magnahmen, bom



Wahrzeichen der Arbeit n Beginn der Autobahn München-Landesgrenze

Bauen und Schaffen auf weite Sicht, warnt bor Binberniffen und Schwierigkeiten, begründet technifche Cinselheiten, bestimmt genau die Mindeftbreite ber fahrbahn, an beren Beschaffenheit die höchsten Anforderungen gestellt werben, legt im großen die Linien für bas Bauptnet feft und entläßt fcbließlich ben Generalinfpektor mit ben wieberholten Worten: "Ich glaube an die Rotwendigkeit biefer Magnahme und an die Richtigkeit diefes Beginnens, und

> Die müffen genau fo feft wie ich baran glauben und unbeirrt ba-

nach handeln."

#### Der erfte Spatenftich Frankfurt a. M. 23. September 1933

In 21/. Monaten intenfibfter Arbeit wurde geplant und entworfen. für den Arbeitsbeginn des gro-Ben, über gang Beutschland ausgebehnten Werkes ham nur Frankfurt a. M. in Frage. Bort hatte fcon bor Jahren eine Studiengefellschaft fich theoretisch mit bem Plan einer reinen Kraftfahrbahn bon Bamburg über Frankfurt nach Bafel beschäftigt. Ihre Dorarbeiten ermöglichten einen befcbleuniaten Abichlus ber Ent-



Eröffnung der ersten Teilstrecke der Reichsautobahn München-Landesgrenze



Des Führers Interesse am Straβenbau. Besichtigung der Alpenstraße

wurfsarbeiten. Anfang September waren die Pläne für die erste Teilstrecke bon Frankfurt nach Barmstadt sertig. Der erste Spatenstich und damit die Maueröffnung für das große Werk wurde auf den 23. September festgeset. Schon in den ersten Besprechungen mit dem Generatinspektor hatte der Tührer bestimmt, daß er selbst den Bau dieses Werkes eröffnen werde. Indyelang war in Frankfurt die Zahl ber Archeistossen angeliegen, bis auf rum S0000 im

Jahre 1932. Run feste in unmittelbarer Rahe biefer Stadt bie große Baumaknahme bes Buhrers ein, die Caufenben bon Arbeitern eine bleibenbe Arbeit berfchaffte und bamit in bas Leben ber Arbeiter und ihrer Angehörigen wieder Zuberficht und Glauben brachte. Früh um 7 Uhr erfolgte ber Abmarich ber erften 700 Arbeiter bom Arbeitsamt. Am Borfenplat berteilten ber Sauleiter und ber Generalinfpektor die Werkseuge, Bon bort sogen die Arbeiter mit Mufik und Jubel hinaus jum Main, jur neuen Arbeitsftelle.

Der Führer traf um 10 Ühr mit dem Flugzeug ein. Die Fahrt des Führers durch Frankfurt war mit den größten Schwierigkeiten berbunden: Die abserrenden DA-Akanner judelten dem Jührer zu und die Franklurter, alt und jung, unterliefen immer wieder die Absperrung, so daß die Fährt dom Jugpah die zur Arbeitsfelle länger als eine Btunde dauerte. Die Seltel des erstem Spatentigts war kein Zesplash, sondern eine Banstelle. Vor der Erdössigung, dom der der Jührer sprach, standen die Arbeiter und deren Angehörige. Die Ebrengälte kannen mit ihrem Plahe etwas zu kurz. Aber hier waren ja auch die Arbeiter die Ebrengälte. Der Führer sprach

"Wir stehen heute am Beginn einer gewaltigen Arbeit. Sie wird in ihrer Bedeutung nicht nur für das deutsche Verkehrswesen, sondern in weitestem Sinne für die deutsche Wirtschaft erst in späteren Jahrzehnten bollständig gewirdigtig werden . . .

In Jahrzehnten wird man den Verkehr abhängig sehen bon diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir durch ganz Beutschland ziehen werden . . .

Ach weiß, daß dieser Tag des Festes bergeht, daß die Keiten kommen, da Regen, Frost und Schnee dem einzelnen die Arbeit sauer und schwer machen werden. Aber es ist notwendig, die Arbeit muß getan werden. Uns billt niemand, wenn wir uns nicht selber helsen."

#### Der Jührer fchloß feine Rebe:

"Sehen Sie seht zur Arbeit! Der Sau muß heute beginnen. Das Werk nehme seinen Andangt Eide die der Jahre bergangen sind, foll ein Rielenwerk zeugen bon unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlußkraft. Beutsche Arbeiter, an das Werk!"

Einter bem Jubel der Arbeiter ergrift der Jührer nach biesen Worten seinen Spaten und trat an die Baugeleise. Ein Kollwagenigs rollte heran, mit großen, hoch aufgefüllten 2-Kubikmeter-Wagen. Mit schwerem Sofilag kipten die Wagen den Boden aus, der am Bösschungstuß des kinftig 6 Meter hohen Dammes einzubauen war. Kandbesschulb der Spaten des Führers in die schweren Erberocken. Stich um Stich griff in den Hauten. Das war kein senden Stich was das richtige Erbarbeitl Ein zu fembolischer Spatenstilt, das war richtige Erbarbeitl Ein



Eine Autostraße des Führers

paar Arbeiter erkannten, daß der führer wohl kaum aufhören werde, bebor der Haufen bon 2 Rubikmetern nicht ordentlich ausglaniert fel. Die sprangen mit ihren Bobateln herbei, um zu helfen. Bo schippte der Führer mit ihnen, bis der Echhaufen ordnungsgemiß berarbeitet wax und auch von seiner Stirn die ersten Schweistrogten auf die Sche fielen. Lachgenh hörte ber führer mit den beiben fermben Arbeitiskamreaden auf, als nichts mehr zu schippen wax, und ging durch die Arbeitsspellen, wo die übrigen 700 Arbeiter inzwission mit Arbeit begonnen hatten.

"Baft bu gefehen, wie der führer am Schluß fogar noch ben Boben bom Geleise wegichaufelte, bamit bie Wagen

der Fligere in manche Einzelheiten maßgebende ein, um die Serundeinstellung der Mitarbeiter zu diesem Wert nach seinem Wilken zu beeinftussen. Bei diesem Bestendungen wiese Einzelheiten erleht man es immer wieder, daß eine won Flibere getroßene Anscheddung sich im Laufe der Zeit als die einzig mögliche Lösung berausskellt. Ein Bestpiel hiertür war eine Entspiedung über die Linnentiffrung der Strecke am Siduler des Chiemsess in Gerbaren. Zwischen diesem See und dem ansteigenden Seitze liegt ein mehrere Klömeter bereites Moor, dessen Ungburtung seinerzeit der Chendagt die größten Schwierigkeiten bereitet hatte. Der erste Entwort der Linne für die Keichspiel



Seine Straßen führen Adolf Hitler zum Volk

wieder herausgezogen werden können? Wie ein richtiger Erbarbeiter. Der kann arbeiten, ich bin kaum mitgekommen", erzählte einer der beiden hernach.

In ber Woche nach jenem erften Spatenstich jam ein Auficher zum Bauleiter ber Reichsautobahn: "Berr Gberbaurat, wir müllen die Stelle, an ber der Jüpere geschaufet bat, mit einem Zaun umgeben. Einser Arbeiter nehmen am Feieraben pindchenweise in der Erbeiter behmen nach Fause Luch die Frauen und Kinder holen dabon." So haben bes Jüperes Arbeit und der Arbeiter Sessimung eine Arbeit geabelt, die bisher als die schmubigste beruten war. Manche Arbeiterfamilie von Frankfurt bewahrt heute in Pädchen der ber forgfälliger als einen wertvollen Bestige.

# Des Führers Mitwirken am Werk Gber ben Fortichritt der Arbeit läßt fich der Führer regel-

Civer den Fortschritt der Arbeit läßt sich der Führer regelmäßig dom Generalinspektor Vortrag halten. Dabei greist autobahn wich dem Moore mit einem weiten Wogen abseits bes Wesulters nach Wiben aus. Ver Jührer war mit dieser Kinte, die ohne Ausblick aut ben See ober das Sebirgs Landhjaktlich nicht sehr glücklich lag, nicht einberstanden und berlangte, das noch grünnlicher unterstundt werden sehr, ob nicht doch eine Möglichkeit gefunden werden könne, die Straße nähre an den Wer zu iegen. Auf seine Veranlassung wurden in der Ande des Sees nochmals umkangerich Bohrungen angesett. Wir erlebten bei biesen weiteren Auterschungen die große Eberrassung hart am See eine selsähnliche Molassehang gefunden werde, die gerade genügend breit war, um die Straße nach dem Wünschen des Jührers dicht am Seeuler entlangstütihren.

Auch bei der Sestaltung der großen Brückenkoptwerke hat der Führer wiederholt die lehte Auswahl getrosten. Eine der ersten gang großen Brücken, die in Angrist genommen burde, war die Mangsallbrücke bei München mit einer Känge von rund 300 Meter und einer Bohe bon rund 60 Aleter über ber Malfohle. Aus einem Wetthemerb, ber rund 70 Entwürfe gebracht hat. hat ber Wührer ben gur Ausführung gekommenen Entwurf beftimmt und hat bamit ben Tpp einer Großbrücke festgelegt, ber banach noch an berichiebenen anberen Stellen gur Ausführung gekommen ift. Klar und einfach, aber both großsügig und kühn find bie Linien und formen ber Bauwerke, bie ber führer felbft beftimmt hat. Reben ber form beeinflußt feine Enticheibung fehr ftark bie Frage nach ber Bebiegenheit ber Konftruktion. Billige Ronftruktionsteile, wie boble Stuben und Pfeiler, lehnt ber führer aus Zweifel an ihrer unbegrengten Baltbarkeit ab. Seine Bauten, wie fein ganges Denken.

Auch für die deutsche Alpenftraße hat der Führer die Grundlagen der Linienführung selbst bestimmt und in wiederholten Fällen Einzelheiten entschieden.



Die Aufnahme der Bauarbeiten in allen Teilen des Reichs im Laufe des Jahres 1934 machte es erforderlich, daß die

Arbeiter jum Teil in Barachen untergebracht wurben. Diefe Arbeitslager wurden gunächft in ber Weise errichtet, wie fie in ben Jahrgehnten borber im Baugewerbe üblich waren. Im Sommer genügten biefe Lager gerabe noch. Als ber Winter herannahte. fchien bringenbe Abhilfe notwenbig, ba biefe Unterkünfte für bie Arbeiter an ben Strafen Abolf Ditlers ungureichend waren. Mehrfache Mahnungen an bie Induftrie waren nur jum Teil erfolgreich. Es war ichwierig, bie fahrelang gewohnte Einzulänglichkeit biefer Unterkünfte rafch und wirkungsboll ju befeitigen. Schlieflich trug ber Seneralinfpektor biefe Angelegenheit bem führer bor, um fich Weifungen ju holen. Als ber



Reichsaustobahn-Eröffnung Frankfurt-Darmstadt 1935; von links nach rechts: Reichskriegsminister von Blomberg, der Eihrer, Generalinspektor Dr. Todt, Reichsbankpräsident Dr. Schacht, Generaldirektor der Reichsbahn Dr. Dorpmiller, Reichsminister Dr. Geobba

Führer erfuhr, baß bie Barackenunterkunfte ber Arbeiter an feinen Strafen ju wünschen übrigließen, hat er innerhalb weniger Stunden mit ber in folchen Fällen bekannten kompromiflofen Energie Wandel ge-Schaffen. Unter Mitwirkung bes Arbeitsbienftes wurben innerhalb weniger Wochen in gang Deutschland Mufterlager errichtet. Der Arbeiter an ben Strafen Abolf Bitlers ift hier in fauberen Mannichaftsftuben untergebracht. In größeren Räumen wird bie Berpflegung eingenommen. Tebes Lager hat große Walch- und Bulchanlagen mit warmem und kaltem Waffer und einen Raum für Unterhaltung am feierabend, Gingelheiten biefer Lager hat ber Suhrer felbft in Skiggen entworfen. Durch bas Gingreifen bes Führers im Berbft 1934 hat bie Unterkunft ber beutichen Arbeiter einen Stand erreicht, ber in keinem anderen europäifchen Lande auch nur annähernd wieber ju finden ift.



Sie sehen zum ersten Male den Führer

### Der Führer auf Bauftellen und fertigen Strecken

Die Befichtigung einer Bauftelle ober einer fertig geworbenen Strecke bereitet bem führer außerorbentliche Freude. Auf der Bauftelle intereffiert ben Führer alles: ber Betrieb, die Bauwerke, Die Arbeiterunterkunfte und befonders auch die Lage ber Strafe in ber Landichaft. Rühn und großgügig will ber führer feine Strafen haben. aber gleichzeitig auch in Barmonie mit ber Landschaft, Die Arbeiter find meift fehr überrafcht, wenn er ploblich swiften fie tritt. Da hat ichon mancher bor Eberrafchung feinen Dickel fallen laffen. Dann aber ftrahlen ihre Augen in hellfter freude barüber, baß ber führer gu ihrer Arbeit kommt. Man kann fich beine Borftellung babon machen, welches Gefühl bes Glücks und ber freude über einer Bauftelle herricht, wenn auf ben Gefichtern bon Bunberten bon erwachfenen Menfchen ein Freudenausbruck liegt, wie wir ihn eigentlich nur bon Kindern bor bem Chriftbaum bennen. In der Regel bleiben die Arbeiter an ihrem Arbeitsplat und arbeiten nach ber erften Aberrafchung weiter, babei Beigen fie, wie fie arbeiten konnen. Mit einzelnen fpricht ber Führer, befonders mit alteren Arbeitern. 60-70jährige find keine Seltenheit am Bau. Einem 70fährigen Arbeiter fagte ber führer bei Barmftabt: "Wenn ich einmal fo alt werbe wie Sie, möchte ich auch noch fo arbeiten konnen wie Sie fest."

Die ersten Jahrten über tertige Strecken begeistern den Jubret. Die Verkehrschildungen interesseren in brennend, da sie das Interesse der privaten und gewerdlichen Kratstahrt an ben neuen Strahen bestätigen. Die Strecke von Heibelberg nach Frankturt a. A. hat der Jührer mit einem Picknick eingeweist. Er kam zur ersten Jahrt, wenige Tage vor der übergabe der Strecke an ben Verker, aus der Jahrt von Mittelbaden nach dem Rheintand. Rach ver Riedung beis Gemeralinspeitors bestimmte der Jührer, daß an einem geeigneten Picknick-Platy gerasse wird. Im Wicklichen Bucheniab bereifs die wird. Im wöcktien Bedagigen der

Wagenkolonne des Führers die Jahrbahn, und Probiantmeister Kannenberg zauberte sein "Tisschienbechtich" in den Wald. Rach einer derartigen Tahrt über eine sertig gewordene Geisspreche ertährt man dann später von Britten, wie begeistert der Führer darüber exzählt.

So entstehen die Strahen Adolf Hitlers in engster Verbundenheit mit ihrem Schöpfer. Die gewaltige Bedeutung der serigen Strahen sie die übritige Amtoicklung des Verkehpswesens und weit darüber hinaus hat der Führer wiederholft selch bertoegehohen: "Diese Artafen werden in wenigen Ishren eines der gewaltigsten Propagandamittel nicht nur sür eine beite im gannen Amfang gar nicht vorausgesihnte Steigerung des Krastwerkehrs und damit der Produktion sein, sondern auch ein ishrichter Anziedungspunkt für viese hundvertausfen Fremde, denn nach Fertigskung der Keichsaubahnen wird Deutschland das wietaus modernis Australassente der Welte sie eine nenen." (15. Februar 1935 – Eröffnung der Automobil-ausstellung, ausstellung, ausstellung, ausstellung,

Weit über die Genzien Deutschlands hinaus verfolgt das Ausland diesen Straßenbau unseres Jührers. Nahezu wöchentlich melden sich einzelne und geschlossene Seuppen ausländischer Siste zum Besuch der Baussellen oder Certigen Strecken der Keichsautobahnen an. In ihren Beitelen und in ihren Zeitungen kommt die Begeisterung und Bewunberung zum Ausdruck, mit der sie das Wachsen des giganrischen Werkes des Führers verfolgen. Von den bielen ausländischen Perssellsstleich schreibt eine:

"Wie die Pyramiden der Seschichte von den Pharaonen erzählen und die Kömerstraßen von der Macht der römischen Kaiser Zeugnis ablegen, so werden die wunderschöhnen Automobilitenden das beutsche Volk ewig an die ungewöhnlichte Persönlichkeit seiner Seschichte eriennern, an einen Volksgenossen, einst ohne Namen und Betulung, welcher aus nichts und ohne Hille von außen, nur durch eigene Kraft ein neues Keich geschäften und seinen Willen dem Schicksale eines ganzen Volkes eineprächt alt.



Der Führer fährt auf dem Rhein zur Saarkundgebung 1934 auf dem Ehrenbreitstein



In der Stadt der Parteitage, Am Fenster des Hotels "Deutscher Hof" in Nürnberg

## Unter Hitler

### Rundfunk-Ansprache an das deutsche Volk zum Geburtstage des führers

### Von Dr. Joseph Goebbels

Sooft auch ber Führer in Auffeinberfammtungen, dei Empfängen oder auf Hautsteiern als Keptifentant ber Bartei und bes Volkeis bis Gaugeinen und Hundertatgenben zeigen und zu finen ferzeigen muh, etenfosse einzejet ber Führer beiwich allen Kundygdungen und Sprungen, die nur ihm und seiner Weisen Mort diese Ausstellung der und Vertrachte er sien deburtrage dei in trembeisem kleinen Mort diese nie kleinen Sinde Weitschlichend, die berrier einennehm bekannt ist, Wie klark der Führer durch einer eine menschliche und verin personliche Art auf eine engehen Mitandeiter beitet, filht man aus den Auchdunkreden heraus, die Reichmunische In. Gewöbelt an dem Gebreitung tagen bes Führers über alle beutschen denber an das beutsche hielt. Ber Eext der dierten Kade bom 20. April 1908 berkient es besponders, auch mit Achpund beier Verker klegkeldsten zu berbeiten

dem ganen Zauber seiner Bersönlichseit, mit der geseimnisbollen Magie und der enderinglichen Kraft seines individuallen Wirkens dem gangen Volke der Augen zu stellen. Es gibt wohl auf dem weiten Erdball niemanden mehr, der sin nicht als Staatswann und überlegenen Volksstüper kennt. Dur wenigen ader ist es bergönnt, ihn als Menschen täglich aus nächter Hähe zu sehen, zu erleben und, wie ich sinzstügen möchte, eben deshalb um sie teleben und, wie ich sinzstügen möchte, eben deshalb um sie teleben und, die ich sinzstügen mochte, eben deshalb um sie iche verschen und iben zu erene. Diesen wenigen auch nur gest das Wunder auf, warum und wiese es möglich war, daß ein Mann, der bor knapp bei Jahren noch die Hältte des Volkes gegen sich hatte.



Letzter Besuch bei Hindenburg vor seinem Tode im Juli 1934

heute im ganzen Volke über seben Zweifel und über sebe Krifik erhaben ist. Benn, wenn Beutschand in einem eine niemals zu erschiftenten Ernigkeit getweben hat, dam in der Scherzeugung, daß Abolf Hiller der Klann des Schicksals ist, der die Berufung in sich trägt, die Mation aus turchfbarfter innerer Zerrissende und sich machvoller außenpolitischer Demittigung wieder zur ersehnten Freibeit emporzustütten.

Daß ein Mann bei biesem Werk, das manchmal auch sehr harte und unpopuläre Entschille erforberlich machte, das Herz des ganzen Volkes in seinen Besth nahm, sih dielleicht das tiesste und bunderbarste Seheinnis unserer Zeit. Es läht sich nicht allein durch die erin saschiche Zeistung erklären; denn gerade biesenigen, die die schwerken Spier sie in und seinen nationalen Austau gebrach beden und noch bringen müssen, haben am tiessten und beglückendzten seine Sendung enplunden und sehen in austrästigster und peisse ker Liebe zu imm als Führer und Hendspen. Dass sich aus Ere View zu imm als Führer und Hendspen. Dass sich aus gebnis des Zaubers seines persönlichen Wirkens und der tiesen Magie seines reinen und unverfällchten Menschentums.

Von diesem Menschentum, wie es sich am lautersten denen offenbart, die am nächsten um ihn stehen, soll hier die Rede sein.

Wie jedes echte Menfchentum, fo ift auch biefes einfach und klar im Sein wie im Banbeln. Das offenbart fich ebenfo in ben kleinften wie in ben größten Bingen. Die einfache Rlarheit, Die in feinem politifchen Bilb Geftalt gewinnt. ift auch bas beherrichende Bringip feines gangen Lebens. Man kann fich ihn in Dofe überhaupt nicht borftellen. Sein Bolk würde ihn barin nicht wiebererkennen. Seine täuliche Speifekarte ift bie einfachfte und bescheibenfte, bie man fich überhaupt benken kann. Sie ändert fich in ber Aufmachung nicht, ob er nun mit, wenigen engeren Freunden ober mit hohem Staatsbefuch ju Tifch geht. Als kurslich beim Empfang ber Gauwalter bes Winterhilfswerks ein alter Parteigenoffe ihn bat, ihm 3um Andenken nach bem Mittageffen eine Speifekarte gu unter. Beichnen, ftutte er einen Augenblick und meinte bann lachenb: "Es ift ja gang gleich. Bei uns nehmen die Speifekarten nie gu. und febermann barf fie ruhig gu Geficht bekommen." Abolf Bitler ift eines ber menigen

Staatsoberhäupter, die außer einer einzigen hohen Kriegsauszeichnung, die er sich als einfacher Solbatdurch höchste persönliche Capter-

keit erwarb, nie Orden und Chrenzeichen tragen. Das ift ein Beweis für Zurückhaltung, aber auch für Stols. Es gibt unter ber Sonne keinen Menfchen, ber ihn auszeichnen konnte, als nur er felbft. Jebe Aufdringlichkeit ift ihm guwider; aber wo er den Staat und fein Bolk ju repräfentieren hat, ba gefchieht bas mit imponierender und gelaffener Burbe. Und hinter allem, was er ift und tut, fteht bas Wort, bas ber große Solbat Schlieffen über fein Werk fchrieb: "Mehr fein als fcheinen!" Damit berbinbet fich ein fleiß und eine ausbauernde Zähigkeit im Berfolgen einmal gesteckter Ziele, die über normale menschliche Kraft weit hinausreichen. Als ich bor einigen Tagen nachts um ein Uhr nach zwei ichweren Arbeitstagen wieder in Berlin landete und mich jur Ruhe begeben wollte, wurde ich gur Berichterftattung noch ju ihm gerufen, und um zwei Ehr nachts faß er noch frifch und mitten in der Arbeit allein in feiner Wohnung und ließ fich nahegu 3wei Stunden Bortrag über ben Bau ber Reichsautobahnen halten, über ein



Trauerscier für Generalseldmarschall v. Hindenburg im Ehrenhof des Tannenberg-Denkmals. Der Nachruf des Führers

Thema alfo, bas fcheinbar gan; abfeits lag ben großen außenpolitischen Problemen, mit benen er fich ben gangen Cag bom frühen Morgen bis in die tiefe Racht hinein beichaftigt hatte. Bor bem letten Rurnberger Parteitag burfte ich eine Woche auf bem Gberfalgberg fein Gaft fein. Tebe Racht bis morgens 6, 7 Uhr fah man Lichtschein aus feinem Fenfter fallen: ber führer biktierte bie großen Reben, Die er einige Tage fpater auf bem Kongreß bes Parteitages hielt. Es wird im Rabinett kein Gefet angenommen, bas er nicht bis in feine letten Gingelheiten burchftubiert hatte. Er ift ber umfaffenbft borgebilbete Millitarfachmann: jedes Gefchut und jedes Mafchinengewehr hennt er wie der Spezialift, und es muß einer ichon mit ben letten Betails bertraut fein, wenn er ihm Bortrag halt. Seine Arbeitsweise ift gang auf Klarheit eingestellt. Richts liegt ihm terner als nerbofes Baften und hyfterifche Elber-

spanntjeit. Er weiß bester als jeder andere, daß es hundert und mehr Broddene gidt, die gelösst werden missten. Er aber wählt sich aus ihnen bornehmitig zwei oder der her jeraus, die er als die Generalprodseme erkannt hat, und lähe sich die mich sich er die hiere Absung durch die Schwere ber anderen übrig-gediedenen nicht mehr beitren, weil er mit Sicherheit erkennt, daß mit den wenigen ganz großen Prodlemen des Prodlemen vweiter und der inter Erdnung sich sast weiter und bestiete Erdnung sich sast weiere und verstere der versteren der verstere

bon felbst lösen. Im Angriff auf bie Probleme

felbft aber beweift er einerfeits bie Barte, bie notwenbig ift in ber Burchtechtung ber Grundfätlich. keiten, und bie elaftifche Biegfamkeit, Die geboten erscheint im Anfat ber Methoden. Der Führer ift nichts weniger als ein Prinsipienreiter und Boomenanbeter: aber Pringip und Dogma kommen deshalb niemals bei ihm gu kurg, weil er an fie mit ber überlegenen Schmiegfamkeit feiner Mittel und Berfahrensarten berangeht, Seine Ziele haben fich nie geanbert. Was er heute tut, bas hat er 1919 fchon gewollt. Wandelbar aber waren immer entfprechend ben femeiligen Situationen die Methoben, die er Burchfebung feiner Ziele in Anfat brachte. Als man ihm im Auguft 1932 bie Disekanslerichaft anbot, lehnte er mit kursen, bürren Worten rundweg ab. Er hatte bas Sefühl, baß bie Zeit noch nicht reif fei, und baß ber Boben, auf ben man ihn ftellen wollte, gu fchmal ericheine, um barauf ftebensubleiben. Als man ihm am 30. Januar 1933 ein breiteres Cor gur Macht öffnete, fchritt er mutig hindurch, auch wenn es noch nicht bie gange Verantbordung durch ien man ihm gad: benn er wußte, daß die Wasis, auf der er nunmehr stand, auszerichte, um bon bort aus ben Kampf um die gange Macht zu beginnen. Die Sessendische haben werder das eine och das andere berkelpen wollen; sie milsten ihm heute bemittig Abbitte leisten, benn er war spenn nicht nur überlegen in ber Caktik, sondern auch in der strategischen Führung der Prinsipien, zu deren Verkechtern sie sich in überheblicher Kurtsschiegeit ausgeworfen hatten.

Es find im bergangenen Sommer zwei Vider durch die Presse gragnen, die den Fisher in seinen gannen Enspakeit auf das erschüttendlte darstellen: das erste, auf dem er am Cage nach dem 30. Juni, da er Verrat und Meutteri mit Vilut abwassen wie den wie der Reichskanzle aus die vordeimarschierende Reichswebr grüßt. Sein Seischie fast erkart von der schwedenden Kieterkeit der schwefischt after estart von der schwedenden Kieterkeit der schwe-



Am Morgen des 15. Januar 1935; Der Führer dankt dem Gauleiter Bürckel anläßlich des Saarsieges

ren Stunden, die er eben burchlebte. Das zweite, auf bem er nach einem letten Befuch beim fterbenben Generalfeld. marfchall bas Baus bes Reichspräfibenten in Reubeck berläßt. Das Geficht überichattet bon Schmers und Trauer über den erbarmungslofen Tod, ber ihm in wenigen Stunben feinen baterlichen freund entreißen wird. Mit faft prophetischer Sehergabe hatte er uns in kleinem Ereife die fchweren Gefahren bes Jahres 1934 fchon in ber Deujahrsnacht borausgefagt und auch, daß uns wohl in diefem Jahre Bindenburg entriffen werbe. Run war bas Unabwendbare eingetreten. Und im berfteinerten Geficht eines

einzelnen brückte fich, nicht klagend, aber trauernd, ber Schmers eines gangen Bolkes

Diefes gange Bolk hängt ihm nicht nur mit Berehrung, fonbern mit tiefer, herglicher Liebe an, weil es bas Gefühl hat, baß er gu ihm gehört, fleifch aus feinem fleifche und Geift aus feinem Geifte ift. Bas brückt fich auch in ben kleinften und nichtigften Bingen bes Alltaus aus. Es herricht beifvielsweife in ber Reichskanslei eine refpektbolle Rameradichaft, bie den letten SS-Mann bom Begleitkommando unlösbar mit dem Führer berbindet, Wenn gereift wirb, bann ichlafen alle im gleichen Botel und unter ben gleichen Bebingungen. Ift es da ein Wunder, daß gerade die bescheidenften Leute aus feiner Umgebung ihm am treueften ergeben find ?! Sie haben das inftinktibe Gefühl, daß bas alles, fernab feber Bofe, Auswirkung eines natürlichen inneren Wefens und einer felbftberftändlichen feelifchen Baltung ift.

Bor einigen Wochen baten etwa 50 junge auslandsbeutsche Mabels, die ein Jahr in reichsbeutschen Rurfen gugebracht hatten und nun in ihre blutenbe Beimat guruck mußten, bei feiner Kanslei barum, ihn kurs feben gu burten. Er lub fie alle ju fich jum Abendeffen ein, und fie mußten ihm ftundenlang bon ju Baufe und ihrem kleinen, befcheibenen Leben ergählen. Als fie fich bann berabichiebeten, ftimmten fie plöblich bas Lied: "Wenn alle untreu werden" an, und Die hellen Tranen rannen ihnen aus ben Augen. Mitten unter ihnen ftand ber Mann, ber für fie Inbegriff bes ewigen Beutschland geworben ift, und gab ihnen freundliche und gütige Troftworte mit auf den fchweren Weg.

Aus dem Bolke ift er gekommen, und im Bolke ift er geblieben. Er, ber zwei Tage lang in fünfzehnstündiger Konferens mit ben Staatsmännern bes weltbeherrichenben England in gefchliftenem Dialog und mit meifterhafter Beherrfchung ber Argumente und Zahlen übet bie Schickfalsfragen Europas berhandelt, fpricht mit berfelben felbftberftändlichen Raturlichkeit ju Leuten aus bem Bolke und ftellt burch ein kamerabichaftliches "Du" fogleich die innere Sicherheit eines Kriegskameraden wieder her, der ihm mit klopfenbem Bergen entgegentritt und fich tagelang bielleicht die Frage borgelegt hat, wie er ihn anreden und was er ihm fagen foll. Die Kleinften nahen ihm mit freundlicher Zutraulichkeit, weil fie empfinden, daß er ihr freund und

> Befchüter ift. Das gange Bolk aber liebt ihn, weil es fich in feiner Band geborgen fühlt wie ein Rind im Arm ber Mutter.

Diefer Mann ift fanatifch bon feiner Sache befeffen. Er hat ihr Glück und Pribatleben geopfert. Es gibt für ihn nichts anderes als das Werk, das ihn erfüllt und bem er als getreuefter Arbeiter am Reich in innerer Bemut bient.

Ein Künftler mirb gum Staatsmann, und in feinem historifchen Aufbau offenbart fich wieber fein höchftes Künftlertum.

Er bedarf keiner außerlichen Ehren; ihn ehrt am bleibenb. ften und unbergänglichften fein Werk felbft. Wir aber, die wir bas Glück haben, täglich um ibn fein gu burfen, empfangen nur Licht bon feinem Licht und wollen im Zuge, ber bon feinen Jahnen geführt wird, nur feine gehorfamften Gefolgeleute fein. Oft ichon hat er in jenem kleinen Rreife feiner älteften Mitkämpfer und engften Bertrauten gefagt: "Jurchtbar wird es einmal

werben, wenn ber erfte bon uns ftirbt und ein Blat leer wird, den man nicht mehr befeben kann." Gebe ein gutiges Schickfal, baß fein Blat am längften befest bleibt, und daß noch biele Tahrzehnte hindurch die Ration unter feiner Führung ben Weg gu neuer Freiheit. Große und Macht fortfeben kann. Das ift ber aufrichtigfte und heißefte Bunfch, ben heute bas gange beutsche Bolk ihm in Bank. barkeit gu füßen legt. Eind wie wir, die eng um ihn berfammelt fteben, fo fagt es ju diefer Stunde ber lette Mann im fernften Bort:

> "Was er war, bas ift er, und was er ift, bas foll er bleiben:

> > Unfer Bitler!"



Der Führer an seinem 47. Geburtstag



Bückeberg 1934



Das Heer der Arbeit. Reichsparteitag 1935



Reichspräsident von Hindenburg und Reichskanzler Hitler



Heldengedenktag 1935. Vor dem Ehrenmal in Berlin



Reichsparteitag 1935: Die Arbeitssoldaten



Deutschlands Gegenwart

## Der führer und die Wehrmacht

### Von Oberitleutnant foertich

Aboll Hitler war Soldat der beutschen Armee. Er sens in dem größten Kriege, den eine Armee je durchzuschen hatte, in dem größten Kriege, den eine Armee je durchzuschen, datte, in dem Schälhiagel rasender Weltkriegs-schlächten, in Dreck und Schlamm und Saswolken, in der bordersten Linie, die bier Jahre lang für die Heimat sich bertburket.

Er war ein aufmerkfamer Beobachter. Et begriff, was die November-Keodie niemals begreifen konnte und begreifen durtte, koltte sie ihr Tun nicht als unerhörtesten Volksberrat sofort ostenbar werden lassen daß ein Volk nicht zu arbeiten bermag, das unfähig ist, hem Ardeitspaha auch noch seines geringsten Sohnes vor teindlichem Augriff zu schieden der die der der die die der die der

So ergaben fich für ihn zwei Grundtatsachen: Die Wiederherstellung der deutschen Wehrtreiheit und gleichzeitig mit ihr die Schaffung einer neuen deutschen Wehrmacht, stark

genug, die deutschen Seenzen vor jedem Angriff zu schüben, und zum andern, den Ausbau dieser Wehrmacht auf dem alten Sedanken der allgemeinen Wehrpflicht, auf dem Grundsabe, daß Wehrdienst Sprendtenst an der Kation ist, daher keinem Undwirdigen und Volksfremden zuerkannt werden, aber auch nicht irgendbielche Bedorzugungen und Sonderrechte einzelner kennet dürfe.

Mit innerer Antelinahme und großer Genugtung sah ber Jührer, daß es ber Reichfwehr gelang, immitten bes Pazistismus und Delätismus, des Verrats und der Verkommenheit der Bobember-Republik die deutsche Wehrmacht in Jorn zu erhalten, ja aus the eine farke und brauchdare Walfe im Rahmen der Möglichkeiten zu schmieden.

Schon früh ergab sich daher eine Verbindung swischafte Reichswehr und bem Führer ber MSDAB, Mamenstlich die singeren Offiziere erkannten bald, daß hier ein Mann stand, ber allein imstande war, einmal wieder die beutsche Krmee auszurichten.

Wenige Tage nach bem 30. Januar 1933 berfammelte ber

eben jum Reichskangler ernannte führer im Reichswehrminifterium alle höheren Kommandeure ber Wehrmacht um fich. Ausführlich entwickelte er ihnen die Grundsüge ber nationalfosialiftifchen Dolitik. Er wies ihnen ihre Aufgabe gu, er feste fie eindeutig ins Bilb. was er bon ber Wehrmacht forberte und was fie im nationalfogialiftifchen Deutschland gu lei. ften habe. Die Offentlichkeit erfuhr bon diefer Befprechung nichts. Es war noch nicht an ber Zeit. auf diefe Fragen aufmerkfam gu machen. Erft gwei Jahre fpater konnte bie neue beutsche Wehrmacht in bas helle Licht bes Tages treten.

Als Abolf Bitler fein Werk "Mein Kampt" fchrieb, ba gebachte er ber alten Armee, in ber er bier Jahre als einfacher Solbat und fpäter als Gefreiter Dienft getan hatte, und er gedachte ihrer in Worten, die heute und immer ben größten Stols ber beutschen Wehrmacht ausmachen: "Das Beer war bie gewaltigfte Schule ber beutiden Ration, und nicht umfonft richtete fich ber Bag aller feinde gerabe gegen biefen Schirm ber nationalen Selbfterhaltung und freiheit. Rein herrlicheres Denkmal kann biefer einsigen Cinrichtung gefchenkt werden, als die feftftellung der Wahrheit, daß fie bon allem Minberwertigen berleumbet, bekämpft, aber auch gefürchtet wurde. Was bas beutsche Bolk bem Beere berbankt, läßt fich hury jufammentaffen in ein einsiges Wort, nämlich: Alles. Das Beer ergog gur unbedingten Berantwortlichkeit, in einer Zeit, da diefe Eigenschaft ichon febr felten geworben war: es ersog weiter jum perfonlichen Mute in einem Zeitalter, ba bie Feigheit ju einer graffierenben Krankheit ju werben brohte und bie Opferwilligkeit, fich für bas allgemeine Wohl einzusepen, ichon faft als Bummheit angefeben wurde und klug nur mehr berfenige ju fein fchien, ber bas eigene 3ch am beften ju fchonen und ju forbern berftand; es war bie Schule, bie ben einzelnen Beutschen noch lehrte, bas Beil ber Ration nicht



Tag der Wehrmacht 1935 in Nürnberg: Flugabwehrgeschütze in Stellung



Entfernungsmessen der Flakbatterie am Tage der Wehrmacht auf dem Reichsparteitag 1935



Der Schutz der Küste: Marineartillerie bei der Küstenverteidigung



Stapellauf des Panzerschiffes "Admiral Graf Spee"



Der Führer inmitten seiner blauen Jungen



Besuch bei der Flotte

in ben berlogenen Bhrafen feiner internationalen Berbrüberung gu fuchen, fonbern in ber Kraft und Sefchloffenheit bes eigenen Bolkstums. Bas Beer ergog gur Entfclubkraft, mährenb im fonftigen Leben fcon Entfcbluglofigkeit und Zweifel bie Banblungen ber Menfchen zu beftimmen begannen. Es wollte etwas beißen, in einem Zeitalter, ba bie Reunmalklugen überall ben Con angaben, ben Grunbfas hochsuhalten, baß ein Befehl immer beffer ift als keiner. In biefem einzigen Grund. fabe ftechte eine noch unberborbene, robufte Gefundheit, bie unferem fonftigen Leben ichon längft abhanben gekommen wäre, wenn nicht bas Beer und feine Ersiehung für bie immermährenbe Erneuerung biefer Urkraft geforet hatten. Das Beer ergog gum Ibealismus und gur Bingabe an bas Baterland und feine Große. Es erzog ein einiges Bolk gegenüber ber Trennung in Rlaffen und hatte bier bielleicht als einsigen Wehler bie Ginjahrig- Freimilligen-Einrichtung aufzuweifen. Als höchftes Berbienft aber muß bem Beere bes alten Reiches angerechnet werben, baß es in einer Zeit ber allgemeinen Majorifierung ber Köpfe bie Köpfe über bie Majorität ftellte. Bas Beer hielt gegenüber bem jübifch-bemokratifchen Gebanken einer blinden Anbetung ber Zahl ben Glauben an bie Berfonlichkeit hoch. So ergog es benn auch bas, was bie neuere Zeit am nötigften brauchte: Manner. Im Sumpf einer allgemein um fich greifenben Berweich. lidung und Berweibung fchoffen aus ben Reihen bes Beeres alliährlich 350000 kraftftrobenbe junge Manner heraus, bie in gweifähriger Ausbildung bie Weich. heit ber Jugenb berloren und ftahlharte Körper gewonnen hatten. Ber junge Menfch aber, ber während biefer Zeit Gehorchen übte, konnte barauf erft Betehlen lernen. Am Tritt fcon erkannte man ben gebienten Solbaten. Dies mar bie hohe Schule ber beutschen Ration, und nicht umfonft konsentrierte fich auf fie ber grimmige Bag berjenigen, bie aus Reib und Babfucht bie Ohnmacht des Keiches und die Wehrlofigkeit feiner Bürger brauchen und winschen. Was biete Deutsche in Verblendung ober bösem Willen nicht sehen wollen, erkannte die fremde Welt: das deutsche Geer war die gewaltigste Watte im Bienste der Freiheit der deutschen Nation und der Ernährung ihrer Kinder. diese Berusheer wieder von einem wirklichen Volksheer adgelöß 31 sehen. — Bas wußte auch der Soldat, und des-halb kann es nicht wundernehmen, daß der Entschied des damaligen Reichsprässenten von Hindenburg, den Jührer mit der Kanzlerschaft zu detrauen, gerade in der Wehrmacht begestert wegte der von den men iberhaupe eine Akacht begestert begesitert begesite under, dem wenn überhaupe eine Akacht



Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: Die Fahnen des alten ruhmreichen Heeres am Tage der Wehrmacht

In einem Punkt allerdings konnte diese Arteil des Führers über die alte Armee nicht auf die neue Wehrmacht übertragen werden, wie sie nand bem Versäuler Vertrag entstehen mußte. Denn sie war nicht nach dem eigenen Willen des Volkes gebildet, sondern in ihrer Jorm ihm don außen ausgebungen worden. Kaum zwei dom Causend der Bebölkerung durtten Wassendienst leisten. Es blieb der Wehrmacht daher die umtassende, bolkserzieherlsche Wirkung verlagt.

So war es für ben führer eine Belbftberftandlichkeit,

in Beufschland Heer und Marine von den drückenden Fessel von Verfailles befreien konnte, dann war es die Macht dieses Kannlers, hinter dem die stärkste politische Bewegung des Volkes marschierte.

Man war sich aber auch in ben Reisen ber Reisswehr darüber klar, daß diese Befreiungstat kein Kinderspiel sein konnte, sondern mit allergrößten Schwierigkeiten zu rechnen hatte. Selsenselt aber war auch das Vertrauen, daß der Jührer und nur der Führer diese Tat zu bollbringen in der Lage sein würde.



Verkündung der Wehrfreiheit 1935



Erste Rekrutenvereidigung des Volkshoeres an der Feldherrnhalle in München am 7. November 1935

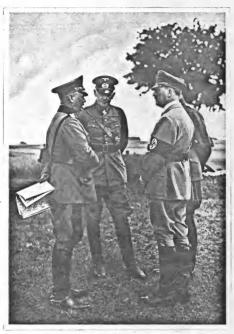

Der Führer mit dem Reichskriegsminister und dem Oberbefehlshaber des Heeres 1935 bei den Manövern auf dem Truppenübungsplats Munsterlager



Bomber über Nürnberg



Der Einzug der deutschen Truppen über die Mainzer Rheinbrücke am 7. März 1936



Erste Besichtigung des Richthofen-Geschwaders



Die neue Tankwaffe

Als' sein Entschluß bom 14. Oktober 1933, dem Völkerbund den Rücken 31 nehren, bekanntburde, schlug ihm auch das lehte Soldatenhers freudig entgegen, denn ieder begrift, daß damit der Anlang für die Wiederaufrichtung der deutschen Wehrfreiheit getan

Es ift bein Zufall, baf bas beutfche Beer feit jenem benkwürdigen Cage bon Dotsbam an allen beutfchen feiertagen neben ber SA, neben ben Formationen ber Bartei marichierte. Diefes neue Beer, bas ein mahrhaftes Bolksheer barftellt. bas keinerlei Unterfchiebe ber Abftammung, bes Bermogens ober ber fogialen Stellung mehr kennt, ebenfomenia, mie bie Partei fie iemals gekannt hat. - es gehört sum Polk, es gehört mitten hinein, und fo ift es ihm nicht ein Befehl, fonbern eine innere Selbitverftand. lichkeit, an ben Feiertagen bes Bolkes mitten unter ihm gu fein. fei es nun ber 1. Mai ober ber Erntebanktag, feien es festliche oder traurige Anläffe, fei es ber große Bolkstag bon Burnberg, überall fteht bie Wehrmacht Schulter an Schulter mit ben Bolksaenossen.

So konnte der Führer schon in seiner großen Reichstagsrede bom 30. Januar 1934, am Jahrestag der nationalsosialistischen Re-

tag der nationalsosialistischen Re-Turm "Lütsow" und Gesechtsmast des "Admiral Scheer", von der Back aus





bolution, über das Verhältnis der: Wehrmacht zu ihr die Worte sprechen:

"Es ift ein einsigartiger geschichtlicher Vorgang, daß zwisselne Statten der Kebolution und den Führern einer auf das äußerste beispisselnern Webennacht solch berstiche Verbundenheit im Weinmacht solch des Volkes im Erscheimung trat, wie zwisselne der nationalspisitistischen Partei und wir als ihrem Führer einerseits und den Offisieren und Soldaten des beutstiene Ausstehen der Alleine Areichsbereres und der Allarine andererseits. Belwehrpungt und ihre Führung hat in bedingungstofer

7

Unsere Luftwaffe

gesehen



bis zum letten Rekruten, das Hoheitszeichen der nationalfozialistischen Bewegung auf dem Rocke träot.

Mit Dachbruck hat bies ber Wiih. rer bes öfteren betont und Bartei und Wehrmacht als bie beiben Säulen gekennzeichnet, auf benen ber Bau bes nationalfogialiftifchen Britten Reiches fich gründet. Mit aller Schärfe erklärte er bie Bartei als ben politifchen Willensträger. bie Wehrmacht als ben Waffenträger ber Ration. Mit Bemuftfein und aus innerftem, freimilligem Wollen heraus ging bie Wehrmacht gans im nationalfogialiftifchen Sinne im neuen Staate auf und berband fich ihm auf Gebeih und Berberb. Es ift eine verabe Linie bon ber Ginführung bes kamerabichaftlichen Grußes mit ben Glieberungen ber ASDAD über Die Teilnahme an allen feiern ber Bartei und bes Staates hinweg gur Cinführung bes Boheitszeichens ber Bemegung in ber Wehrmacht ber Teilnahme an ben Barteitagen bis gur Emporhiffung ber mit bem Bakenkreus gefchmückten Eriegeflagge. Eind bie .. Bflichten bes beutfchen Solbaten" find aus nationalfosialiftifchem Geift gefchrieben, ebenfo wie ber Fahneneid es ausspricht: "Ich fchwore bei Gott biefen heili. gen Cib, baß ich bem Führer bes

Der Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: Die Marine beim Vorbeimarsch am Tage der Wehrmacht

Treue und Gefolgichaft jum neuen Staat geftanben."

Am Tage der Wehrmacht 1935: Der Führer mit seinen Oberbefehlichabern, von links nach rechts: Die Oberbefehlshaber der Luftueffe, Generaloberts Göintg, der Wehrmacht, Generalfeldmarschallt: Blomberg, des Herers, Generaloberts Freiherr v. Fritsch, der Kriegsmaring, Generaledmiral Dr. h., Reseder





Die Windhunde der Ostsee: Ein deutsches Schnellboot

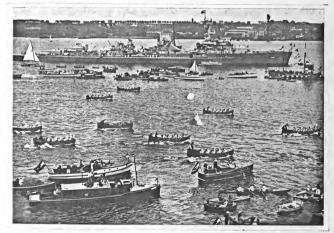

Flottenbesuch in Kiel 1934



Tag der Wehrmacht Nürnberg 1935: Motorisierte schwere Artillerie



Wir haben wieder Tanks durch Hitlers Tat



Der Führer besichtigt im August 1935 in Kiel die ersten deutschen U-Boote



Besuch des Führers auf dem Linienschiff "Schleswig-Holstein" im Hamburger Hafen

Deutschen Leiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlschaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Ein mein Leben einzusen."

Ber Reichskriegsminister hatte bom ersten Tage feiner Amtsübernahme an keinen Zweifel barüber gelaffen, baß

Staate, den sie aus innerster Eberzeugung bejaht, und sie steht zu biese Jührung, die ihr das bornehmste Recht wieder- gab, nicht nur Eräger ber Waste, sondern auch der bom Volk und Staat anerkannte Träger eines unbegrenzten Vertrauens zu sein. Heute durchbringt foldatische Austässung das ganze beutsche Volk. Aus ganze beutsche Volk. die Rarts, von der die Wehrmacht



"Aviso Grille", ein neues Schiff der Kriegsmarine, das der Führer bei seinen Flottenbesuchen benutzt

die nationalsozialistische Weltanschauung unadänderliche Grundlage auch sier das Aeben der beutlichen Wehrmacht sien milste. Best seinem Angrachen an die Truppe und die illem anderen Gelegensheiten wiese er immer wieder darauf hin und dekannte, daß das Selöbnis der Terue zum Führer und seinem Werk ehrlich und unantasstaar sei. Der Keichskriegsminisser less sien der vollen Wiedergeburt. Der Keichskriegsminisser less sonnt das innen Auffah im Volkischen Wesdachter: "Sie kam als das, was sie war, als das innerlich saubere, diepstinierte Rachmittel in der Hand were zihrenzug, die dient diesen Andhimittel in der Hand were zihrenz. Sie dient diesen

 Armee angetreten hatte. In enger Verbundenheit mit dem ganzen Volke fleh fle, die mit Stois das Zeichen der beutschen Verberegbeut an Staftliefen mod Antionen tägt, in Manneszucht und Treue hinter der Jührung des Staates, dem Jührer des Keiches, Boolf Hitter, der einft aus unferen Reihen kam und fiets einer der Allereen bleiben wirch.

Bier ift wirklich bas Geheimnis aufgezeigt, bas bie neue Armee und ben führer berbindet. Es ift bas gleiche Geheimnis, bas führer und Arbeiter, führer und Bauer, führer und politifchen Rämpfer aneinanderkettet, benn fie alle konnen mit Recht fagen: Er ift unfer. Der führer kommt bom Bauern ber, er war Arbeiter wie Millionen und aber Millionen feiner Bolksgenoffen, und er lag als einfacher Solbat in ben Schütengraben eines bierjährigen Krieges um ben Beftand ber Beimat, wie abermals Millionen und aber Millionen Beutscher. Er war Solbat, ein tapferer Solbat, ber fein Teben in bie Schange fchlug als Melbeganger mitten in ber Bolle ber Sperrfeuer, und wenn heute die alten Solbaten aus bem Welthrieg mit bem Führer gufammenfigen, bann fprechen fie über biefe Zeit. da der perfonliche Lebenseinfat für das Baterland fie alle in einer ungeheuren Ramerabichaft gufammenhielt, und fie alle wiffen, wem fie ben perfonlichen Eid fchworen, nämlich bem Rameraben bes großen Krieges und in feiner Berfon bem Bermachtnis aller Gefallenen. Das ift es, was bie Wehrmacht auch innerlich nationalfogialiftifch macht: Der Führer ift ihr Führer. Er wird ftets ber Solbat bleiben, ber bereit ift, mit feinem eigenen Leben bem feind abwehrend fid) entgegenguwerfen und ber beshalb auch bon anderen Leben ju fordern bas Recht hat. Er kennt die Dote und Sorgen eines Soldaten, er weiß, was ihm not tut und was ihm ferngehalten werben muß, und er weiß es nicht aus Berichten und Ergählungen, fonbern aus ber eigenen, großen Erfahrung, So ift es klar, baß es heute für bie Wehrmacht keinen größeren Stols gibt, als biefem Manne berbunden gu fein, und wenn die Truppen bor ihm gur Barabe antreten, bann leuchten die Augen, bann wird ber Schritt noch ftraffer, bann fpannt fich jebe Muskel gur höchften Kraft. Die Führung aber weiß, daß die neue Wehrmacht ihre Existens einzig und allein diesem Manne berbankt, ber in jäher und aufreibenber politischer Rleinarbeit erft die Möglichkeit schut, die deutsche Wehrhobeit wieder aufzurichten und bas alte Recht des freien beutschen Mannes zum Bienst mit der Waft wiederberunfellen

Mannes jum Bienft mit ber Wafte wiederherzuftellen. Immer aber fcharft ber führer ben jungen Solbaten ein. baß biefes Chrenrecht, bem Bolke bienen ju burfen, eine ungeheure Berpflichtung in fich fchließt, und fo fehr bie Wehrmacht bon ihm jede Unterftütung findet in bem, beffen fie bebarf, fo nachbrücklich forbert er auch, baß ein feber Soldat fich bewußt fei, daß es die Opfer des gangen Bolkes find, die es ihm erft geftatten, diefes Chrenrecht und diefe Chrenpflicht auszuüben. So fpricht ber Führer benn nach dem wunderbollen militärifchen Schaufpiel auf dem Parteitage des Jahres 1935 ju Rurnberg ju feinen Solbaten Die fconen Worte: "Wenn ihr perfonlich Opfer bringen mußt, an Gehorfam und Pflichterfüllung, Unterordnung, Barte, Ausbauer und Leiftungsfähigkeit, bergeft nicht, meine Solbaten, bas gange beutsche Bolk bringt auch für euch große Opfer. Wir bringen biefe Opfer in ber Aberzeugung, daß es keines Krieges bedarf, um uns bafür gu entlohnen. Ihr braucht mahrlich ber beutschen Armee keinen Ruhmestitel gu erwerben - ben befitt fie bereits -, ihr braucht ihn nur ju bewahren. Deutschland hat feine militärische Ehre nicht berloren und am wenigften im letten Krieg. Sorgt ihr bafür, baß bas Bertrauen ber Ration euch immer fo gehören kann, wie es einft ber Armee gehört hat, beren Belm aus ruhmbollfter Zeit ihr tragt. Dann wird euch das deutsche Bolk lieben, wird es an feine Armee glauben und jedes Opfer freudig und gern bafür bringen, in ber Aberzeugung, baß baburch ber Friebe ber Ration gewahrt wird und die Erziehung bes beutschen Bolkes gewährleiftet ift. Das ift bie Bitte ber Ration, ihre Boffnung und Forderung an euch. Und ich weiß, ihr werbet biefe Forderung, die Boffnung und biefe Bitte erfüllen, benn ihr feib des neuen Beutschen Reiches neue Solbaten. So find benn Suhrer und Wehrmacht, Wehrmacht und Bolk eins, wie Bolk und Juhrer eines find, gebunden nicht allein durch Gib und Berfprechen, fondern durch bas

gemeinsame Streben und ben gemeinsamen Willen gu einem

freien und einigen, ftarken nationalfogialiftifchen Reich.



An Bord eines Kriegsschiffes besuchte der Führer die norwegischen Fjorde

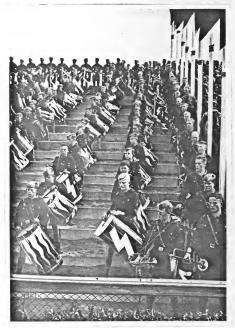

Parteitag der Freiheit: Die jüngsten Trommler der Nation

# Der führer und die deutsche Jugend

Von Baldur von Schirach

 es fertigbringen konnte, alle Altersklaffen unferes Volkes einem gemeinfamen Ibeal zu berpflichten, dem febe auf fier Weife, b, b, mit ber ihr eigentlimlichen Kraft zu folgen berfucht. Die Jüngeren und Jüngsten mit fener Leibenschaft und Begeisterungstähigkeit, die bon jeher das Zeichen einer bortschriftsfürmenbe neutschen Ibe Beutschland hat, besonders in seiner jüngeren Vergangenheit, unter dem Segensah der jüngeren und der älteren Senerationen unendich viel gestitten. Besonders in dem Jahrzehnt nach dem großen Arieg wurde dieser Segensah saft die in jede Jamilie himein spirtbar. Es ss über ihre dieser dies

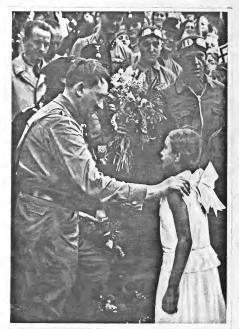

Sie sagt ihr Gedichtchen. Der Führer auf einem seiner Wahlfeldzüge im Jahre 1932

gend gewesen ist; die Alteren und Alten mit der ruhigen', Klarfteit, Beteitgkeit und gereiften Kraft, die ihre Jahrginge ausseichnet. So erzog Bold stüter in ganzes Volk zum Dienst an der Idee. Die Zehnjübrigen sind mit ebenso karkem Bewußtsien Träger seines Werks und Herolde seines Willens wie die Dreifig. und Verzigischipen. Is gerabe dies Jüngsten lüblen sich der Phetson web Führeres besonders kark berouwen, denn sie höuer mit der untrüglichen Sicherheit ihres Inslinktes, daß der Führer sein Beneken und sein Sorgen ihnen vor allen gewidnet hat. Sie wissen, das er der Lukuntt bient, die sie sein der ind.

itägt. Aur sobiel sei hierzu gesagt, daß der bei der damatigen Augend zweiellos keststellare Mangel an Chritursty
und Wispilin nicht allein auf einer einzeitigen Schuld der
Jugend bei beruhte. Es sehsten bieser Jugend durchaus
alle Vorbilber in der illeren Seneration. Die jogenanten
"Staatsmänner" der Zeit konnten in bezug aut ihre Personlichkeit und ihr Wirken keine Begeisterung erwecken
und burden abgelehrt ober berächtet; ho bieben unzureichende und talsche Vorbilder der Jim- und Sportstats.
Will man der Augend jener Zeit einen Vorburt machen,
weil sie die Erwartung der Alleren nicht zu erfülle ner-

mochte ? Weiß nicht ieber Ergieber, baß eine Tugenb großer und bor allem heroifcher Borbilber bebarf, um bie Entwirklung nehmen ju konnen, Die für bas Bolk notwenbig ift? Manner, beren helbifcher Ciufat im Weltkrieg bie Jugend hatte berpflichten muffen, wurden bon ber Breffe und barüber hinaus fogar bon maßgebenden Mannern ber

in ben Rachkriegsjahren find in unferer Erinnerung lebenbig. Sie zeigen uns mit erfchreckenber Beutlichkeit. wohin felbft bie beutiche Jugend geraten kann. wenn fie keine Führung befist.

Abolf Bitler hat bom erften Cage feines Wirkens berfucht. bie Tugend wieder ju fich felbft guruckguführen. Daß biefer

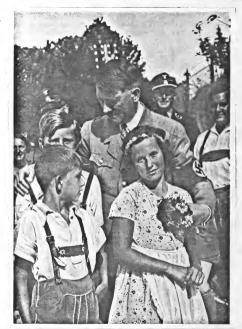

Immer wieder sieht man den Führer auf Bildern von Kindern umgeben. Rechts Baldur von Schirach

Regierung verfpottet und beschimpft, und ungeftraft konnte bas helbische Ibeal als Ibeal ber Bummheit öffentlich berhöhnt werben. Bei folder Lage icheint es felbitverftändlich. baß bie Jugend jeben Mafftab und alle Baltung berlor. Weil viele Angehörige ber alteren Generation fich berachtenswert benahmen, folgerte bie Jugend baraus bie Berachtungswürdigkeit aller alteren Menfchen. Weil feigheit gepriefen wurde, glaubte fie an bie Feigheit aller und berlor ganglich bas Gefühl für Recht und Unrecht, Schranke und Gefes: Die großen Sexualprogeffe gegen Jugendliche iener Zeit fowie bie allgemeine Kriminalität ber Jugend

Berfuch in einem Mage geglückt ift, wie bas felbft bon ben größten Optimiften niemals erwartet werben konnte, ift ausschließlich feiner unerschöpflichen Willenskraft und Beharrlichkeit zu berbanken. Dur allgu leicht überfieht ber oberflächliche Betrachter ber Rampfjahre ber nationalfogialiftifchen Bewegung bie Rleinarbeit, bie neben ben großen Barolen und Schlachten ber Bewegung als Borausfebung für ihren Aufbau meleiftet werben mußte. Auch bie nationalfosialiftifche Tugenbbewegung ift bem Führer nicht ge-Schenkt worben; auch ift fie nicht, wie bas manche meinen, burch Zeitungsaufrufe und Reben allein entftanben, fon-



Jungdeutschland begrüßt den Führer im Wahlkampf

bern fo wie in allen Sparten ber Bewegung hat auch hier ber Führer Jahre und Jahre hindurch unaufhörlich um bie Sefete bes Aufbaues gerungen, bis er ben Jundamentalfat berkundete, nach bem feine Jugendführer arbeiten mußten. Als Abolf Bitler bas Wort "Jugend muß bon Jugend geführt werben" geprägt hatte, war ein neuer Abichnitt in ber Ergiehungsgeschichte ber Menfcheit begonnen worden. Rur bas Genie hann mit einem Wort sugleich bie Bergangenheit abichließen und die Zukunft eröffnen. Abolf Bitler hat mit feiner Barole ber Jugenbergiehung alle Jugend feines Bolkes für feine Sahne erobert. Es tut nichts gur Sache. baß biefer Leitfat bes Führers gunachft haum berftanben wurde, ja baß man ihn wie alle programmatifchen Außerungen bes führers ju berfpotten und berächtlich ju machen berfuchte. Es ift ebenfo unwefentlich, bag bie Jugendbewegung, ber biefes Gefet ihren Aufbau borfchrieb, nur wenige Taufend umfaßte. Allein wichtig und allein wefentlich ift nur bas eine, baß Abolt Bitler aus bem Geift ber Jugend heraus und mit einer Ginfühlungskraft, wie fie bor ihm kein Staatsmann und kein Ergieher auf-Bubringen bermochte, eine Thefe aufftellte und berhundete, bie - bas fühlten wir ichon bamals - aus ber wingigen Semeinschaft jener Zeit die größte Jugendbewegung ber Welt aufbauen mußte.

Außer Abolf Hitter jaben alle Staatsmätmer ber Vergangenheit und Segenwart bie Jührung ber Jugend, so wie sie biese als eine allgemeine Autgade ihrer Generation , betrachteten, ausschließlich von der älteren Generation fergeben. Jür sie war es eine überkommen Selhstverständigen.

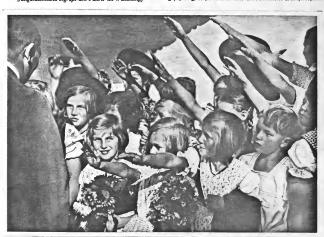

Kinderhände

lichkeit, über bie fie nicht weiter nachbachten, baß bie Alteren ben Tungeren bie Berantwortung unb führung innerhalb ihres eigenen Lebenskreifes abnehmen. Große Staatsjugenborganifationen anberer Länder find in biefer Art aufgelaßt und burchgeführt worben; Abolf Bitler hat im Ge. genfat ju allen bisherigen Ergiehungsmethoben ber Jugend felbft bie Berantwortung für ihr Wirken aufge. burbet. Er mar es, ber bie Berantwortung als ergiehe. rifche Macht proklamierte. Es gehört zu ben rührenbften Zeugniffen für ben inneren Wert ber

Esgehörtzuben rührendsten Zeugnissen für den inneren Wert der deutschen Jugend, daß diese das Bertrauen des Jührers nicht enttäuschte, sondern im Segenteil troß

nancher Frungen und Wirrungen bestrebt war, ein Vertrauen zu rechsterigen, das sie steis nur als Spre und Verplichtung enpala. So is sie nach dem Seigle des Tüpres angetreten und hat sich in müheboller Arbeit, Schritt sir Schritt borwärtsschreitend, zu einer gewaltigen Semeinschaft entwickelt, dei ein aller Welt siresgesichen sacht; und bies alles ohne den Awang eines Gesehes, ohne die Vertügung eines Klimsters, ausschließlich durch die innere Kraft ber sie deregeben Ivde. Ann muß sich vorfellen, was es



Hitler-Jugend als Gast am Obersalsberg

heißt, daß schon bor ber Machtergreifung durch den Nationallozialismus ber Führer wußte, daß die übertufsende Mehrheit der beutschen Tugend hinter ihm Innbil Der Keichzigugendug in Polsdam land 3 Monate bor der Bertlung bes Führers zum Keichzkanzler satt, und sit immer noch der größte Zugendaufmarsch, den die Weibischer gesehen hat. Die kommunistlichen und sozialbemokratischen Jugendorganisationen waren bereits dor dem 30. Januar 1033 niedergerungen, und zum nicht durch

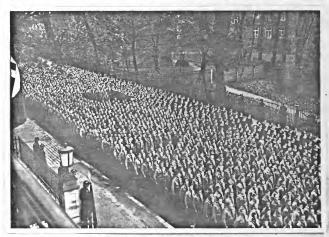

9. November 1935 in München. Hitler-Jugend vor dem Braunen Haus vor der feierlichen Aufnahme in die Partei

· 37 , - 18 .

brutale Sewalt, sondern durch die seelische Eroberung ihrer Mitglieder durch die nationalsgrässlichtige Idee. Das unterscheidet die diester-Jugend am särksten von den Jugendorganisationen anderer Länder: sie hat ihre Ausgaden nicht nachträglich zugewiesen bekommen, sondern hat den Entschedungskannel um die Macht mitgekängte, hat in diesen seiner großen Bauerfahrung beraus mit Aat und Tat Hilfe gibt. Git nimmt er mit der Jugend selbst fühlung, wenn er in Berchesgaden oder Berlin eine Serupe des Jungwolks oder des BBAM, der er unterwegs begegnete, zu sich einfaht, und die Überraschten mit Kaste und Ruchen bewirtet, sich ihre Lieder borsingen läßt und ihre Ishtern bewirtet, sich ihre Lieder borsingen läßt und ihre Ishtern

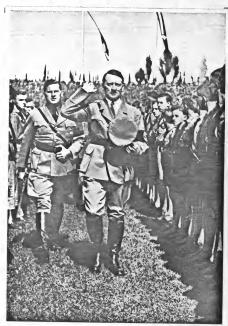

Parteitag der Macht 1934. Im Stadion bei der Jugend

Rampl ihre Opfer gebracht und stübte sich im Frühjahr 1936 auf eine treiwillige Gefolgschaft, die in den Altersklassen der Zehn- und Vierzehnjährigen allein weit über 90 Prozent aller Jugendlichen umtaßt.

Aboil Püller verfolgt auch heute die Arbeit seiner Jugendbewegung in allen ihren Wisspatinen. Er emplängt Jahr für Jahr die Sieger und Siegerinnen des Reichsbeutskwettkampfes in der Reichskanziet, um ihnen personlich seine Sülichwinssse ausgesehen, umd überprift die Bauten der Jugend, indem er sich die Albeile der Jugendherbergen und deren Seuwärligt seigen läck, wodet er aus berichte anhört. Der Geburtstag des Jührers ist vielleicht der fläckste Ausdruck für diese unmittelbare Beziehung zinsischen im und seiner Jugend. Da sieht man auf den langen Tissische man und einen gegend. Da sieht man und ben langen Tissische des ganzen Reiches eschenken, die sich Jungen und Middel des ganzen Reiches ausgedacht haben, um ihrem Jührer eine Freude zu bereiten: Bastelarbeiten um siehisgemalte Postkarten, Stickereiten und Hirtenbüdger, alle biese Dinge künden bereiten und Hirtenbüdger, alle biese Dinge künden bereiten aus alle Worte, wie die Gedanken der jungen Generation um den Mann kreisen, der unserer Jugend ein Bastein in Freiheit und Pslichtbewüsseln geschant in Dreiheit und Pslichtbewüsseln geschant.

hat. Wie häusig habe ich es beobachten können, wie der Führer gerade dor biefen kleinen und unscheinbaren Saden länger berweitet als vor den kostbaren und anspruchsvollen. Die Seschenke der Pimpte scheinen ihm die größte Seburtstagskreube zu machen. Sie sind auch un Wahtheit und Wirklichkeit aus dem kohschind auch im Wahtheit und Wirklichkeit aus dem kohschworen. Beruhigt kann das beutsche Volk in seine Zukunft blicken. Die Artilimer der Vergangenheit sind überwunden. Die Zeit der Sennexationsprobleme ist horiber. Mochten einst die Jugendgruppen der politischen Parteien in heltiger Jehde gegeneinandersteben – beute steht alle Jugend in einer Front, und dort, wo einst bie Vergangen-



Der Führer bei der Jugend auf dem Reichsparteitag 1935

barsten Material geschassen: aus der Liebe der Jugend, die Adolf Hitler, wie keiner bor ihm, 3u spüren bekommt.

Als einzige trägt die Hilter-Jugendben Pamendbes Führers. Briefe Verbindung der Jugend unferes Volkes mit dem Gberhaupt unferes Keiches ist das Symbol für die tiefe innere Beziehung swifchen Abolf Hilter und ben Jüngsten der Patton. Beute bat febes Kähöpen und jeber Jungs wieber das erziehreische Vordild, dem sie sich generationen der vond dem sie nachzustenen berfuchen, und die einzelnen wie die Gemeinschaft ind so einem gemeinfamen Boeal berdie Gemeinschaft ind so einem gemeinfamen Boeal berheit Arm und Reich in einem grauenhatten Kampt der Klassen erblickte, sieht bie Segenwart den gläubigen Sund einer Jugend, deren sozialistliches Lebensgelihl fläcker ist als eine Eigenstucht. Bier offenbart sich bie größte erzieherische Macht unspezie Führers. Was der einiger Zeit noch unmöglich und selbst als Jooderung utopstisch erstein die Trugend, um bies Wirklichkeit geworden. Sewih mußte dies Jugend, um bies Wirklichkeit geworden. Sewih mußte dies Jugend, um bies Wirklichkeit gestalten zu können, auch ihrerseits Opter bringen. Mancher Jugendbund der Vergangenheit, der ehrlich ein größeres Liel zu erreichen bersacht, werden, werden geroße Semeinweite, werden der werden, um die große Semein

ichalt aller Jugend erringen zu können. Eind die Hiller-Jugend jelbst hat manchen toten Kameraden auf die Kahre legen milsen, um zu jener lebten inneren Einheit und Seschlossendert gelangen zu können, ohne die keine Semeinschaft auf dieser Ste Bestand hat. Aber die jungen Sefallenen dieser Jugend starben im Saluben an den Jührer und sein kommendes Reich, und die Allisonen der jungen Lebenden sind in demselben Slauben aneinandergebunden. Sie alle lighen sich als Träger der ihnen vom

Führer auferlegten Pflicht, und fühlen fich eins mit ihm im Bienst an ber Größe bes Reiches. Das Werk Abolt Pitlers kann nimmermehr bergehen, denn alle Jugend des deutschen Volkes ist treudig bereit, ein Leben lang in Pflicht und Creue diesem Werk zu dienen, um es dann denen zu überantworten, die nach ihr kommen.

Mit foldem Willen grupt fie bas kommende Jahrtaufend.

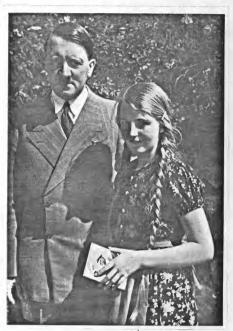

Nachdem der Führer ihr ein Autogramm gab, hat sie auch noch das Glück, mit ihm photographiert zu werden



Die Toten der Bewegung vom 9. November 1923 wurden in die beiden Ehrentempel auf dem Königlichen Platz überführt
9. November 1935 in München

## Der Führer und die nationallozialistische Bewegung

Von Philipp Bouhler

Is ber unbekannte Solbat bes Welthrieges, an ben Folgen einer Gelbkreusgasbergiftung borübergebenb erblindet, am 8. Dobember 1918 im Lagarett bon Bafewalk unter bem nieberichmetternben Ginbruck ber klaglichen Borfenrebolte ben Entschluß faßte, Bolitiker gu merben, um felbft in die Gefchicke feines berblendeten und gebemittigten Volkes einzugreifen, ba konnte niemand ahnen, baß biefer felbe Mann wenig mehr wie 14 Jahre fpater als führer und Reichskansler an ber Spige ber gangen beutichen Ration ftehen wurde. Aur Abolf Bitler felbit, mit bem untrüglichen Glauben bes Genies an Die eigene Braft, wußte feinen Weg. Er mußte aber auch, baß felbft im chaotifchen Rachkriegsbeutschland bie politifche Führung niemals einem einzelnen gufallen würbe, ber weber Ruf noch Ramen, weber Titel noch Gelb, ber nur fein Wiffen und feine Berfonlichkeit und ben Glauben an fich felbft in bie Waagichale ju werfen hatte. Er wußte, baß ber Weg gur Macht im Staate - Die allein Die Möglichkeit einer Anderung ber troftlofen Lage in Beutschland bot - nur burch. fturmt werben konnte an ber Spite einer bon einer fieg-

hatten Idee und gläubigem Janatismus getragenen Hewegung, die wiederum in ihrem Kern straßt organisatorisch berankert sein muste. Was wäre ein Friedrich der Goods ohne das Instrument, das ihm sein königlicher Vater sinterlassen der die die die die die die die die die Siege ertocht? Auch Avoll Hiller schu die das Anstrument, das die reale Grundlage ein seine Politik abgeben sollte. Er schuf seine NaSAA.

Aus kleinften Antängen heraus, organisch, schuf er seine Organischen, fusen dan dem one denature dom Führerprinsip und freiwilliger Selolgschaft, er brach zuallererst in seiner eigenen Partei mit allen parlamentarischen Septogenbeiten und sebe grundssiglich Verantvortlichkeit nach oben und eine unbegrenzte Autorität nach unten an Setzle ber bemokratischen Phrase von der Alleichten und der benecht auch den den der Anziorität. Während man in ben beutschen Parlamenten um die persönlichen Vorteille einzelner Eligen leitsche und sich über vorteille einzelner Eligen keitsche und sich beier der keitengen Probleme der beutschen Jation in truchsofen Aussichen Vergierungen erfchöpte, während und ein Augen der Kegierungen

volksfremde Elemente Chre und Anschen Beutschlands mit Jüsen traten und die Keste des beutschen Volksbermögens berschiedungerin, mährend dere Staat hist los und untätig susah, wie das beutsche Vaterland immer hodtnungstoser in den Abgrund politischer und wirtschaftlicher Verstäubung hinaktaumelte, schmiedete Abolt Hister in ihrem Vernichtungswillen unberzeihliche fehler begingen. Die Bewegung siegte, weil Abolf Hiller an ihrer Spije fand, Weil er die Bewegung sie, weil er die Bewegung sie, weil er die Des des Kationalsojialismus in seiner Berson verkörpert. Beute sie Beutschland ber Schmach und Schalbe, das Inden und Besetzeur zum Sespikt ber



Das Ehrenmal zum Gedächtnis der an der Feldherrnhalle in München am 9. November 1923 Gefallenen

das Instrument zur inneren und äußeren Wefreiung Deutschlands.

Vierzein Jahre hat er seine Partei durch alle Klippen hinvourchgesteuert, hat in zäher und nimmermider Arbeit alle Jährnisse überwunden, bis sich trop aller Klickschäge Erfolg um Erfolg an ihre Jahnen hettete. Richt, weil das Recht auf ihrer Seite war; das Recht kann gebeugt werden. Richt, weil eine blindgiäubige Setolosschaft mit heiligem Janatismus um den Endsse grang – auch die unerhörtesten Speta m Sut um Sut können vergebens gebrach werden. Richt, weil die Segner, don blindwültigem Haß getrieben, Welt gemacht hatten, ist versunken. Wie ein Spuk sind die Jahre äußerer Verstädtung, innern Zwistes, der Vertolgung und Elnetredictung des Beutschiums im eigenen Lande und einer beispiellosen Korruption auf allen Sebieten des öllentlichen Lebens verslogen. Der Traum von Jahphunderten sch Wirklichkeit geworden. Ein einiges Beutsches Keich ist enstanden. Klassenhaß und Standesbuinkel sind berschwunden. Es gibt in Deutschland keine Barteien mehr. Bridderlich vereint im Sbreben nach einem Ziel gehorchen die deutsche Stämme einem Betchl. All das ist das Werk Abold diester, klind hötze er nichts

bollbracht als dieses eine: Ber beutschen Nation, die eineinfald Jahrzehnte wehrlos am Boben lag, ein Spielball ihrer Jeinde, wiederum ihre Wehrhaftigkeit zurückzuerdern, es würde genügen, seinen Namen unsterdlich einzumeißeln im Parthenon der Geschichte.

Wenn man fich bor Augen hält, was an Mut und Glauben,

Segner zusammengesunken und Hundvete in den Tod gegangen mit einem letzten "Beil Hiller" auf den blässen Altippen: Varzum haben Allitter, denen das Letzte und Teuerste genommen wurde, gesagt: "Ich din stolz auf diese Spiter"? Wenn man sich tragt, wie war es möglich, aus diesem Will kom Parteien und Interschenhauten eine



Reichsparteitag 1934. Die Weihe der Standarten

was an grenzenlofer Opferbereitschaft und Hingabe die ganzen langen Jahre bes Kampfes hindurch lebendig wurde ankangs in einem kleinen Höuffen Getreuer, das wuchs und wuchs, bis es zur Volksbewegung und endlich zur Millionenarmee im braunen Sprenkleib ward; wenn man sich fragti warum haben Taunfene zehn Jahre und länger treubig und blink seinem Winke gehorcht, haben Beruf und Jamilie hintangeseh, Spott und Hohn erdulbet, Weleibigungen hingertommen, haben ihre lehten, sauer ersparten Srolssen wordt den weben der erstellt der Welchen wortlos hingegeben und ohne Anspruch auf Vannk? Warum sind Schntaussen kurte von Streichen vertierben vertierben bereiterten.

einigig sarke Beinegung aufprichten, hinden über Stanves und Alassennterschiebe und künftlich genährte Stanmesgegensthe, über allen religiösen Hader und die berchiebensten Austassungen über die Staatsform – so gibt es simmer vibere nur die eine Antwort: went Molf Hister der Führer dieser Weine much Areiste der Propaganda, den mancher auf hohen Aloss siehen keines der Brope bei mancher auf hohen Aloss siehen wei aufbeitende gerne als den "Tenmunker" abtum wolle, der aber in Wahrheit von seher geborene Staatsmann war. Der Draufgänger mit dem heißen Herzen, der der Setahr übin ins



Die Wiederholung des historischen Marsches am 9. November 1934



Die Spitze der alten Kämpfer am 9. November 1935 vor dem Braunen Haus in München

Auge [ah und ihr entgegenging. Der kühl Abbağgende, der 31 waten verstand, die die Brunde reif war. Der Überlegene, der die Schische siener Segner durchschafte und der bie Wölte im Schaftspelz und die Schafte im Wolfspelz 31n Paaren trieb. Ber großperzige und gittige Kensch, der für jeden ein Perz, sier jeden ein Verstehen hatte und immer parteitages 1933 in Nürnberg, den Kongreh des Sieges, mit den Worten eröffindet: "Mein Jührer! Sie waren uns als Jührer der Partei der Garant des Sieges. Wenn andere wankten, blieben Sie aufrecht. Wenn andere zum Kompromiß rieten, blieben Sie unbeugfam. Wenn andere ben Mut sinken lieben, berbreiteten Sie neuen Mut Wenn



Reichsparteitag 1934

bereit war zu hellen, wenn es in seinen Krätten stand. Er bat ber von ibm geschaftenen Bewegung sie weltanschaulichen Serublagen gegeben, bie Guintessen; seiner politischen und philosophischen Erkenntnisse, geboren in ben harten Lehr- und Leidenssähren seiner Jugend und geläutert und erhärtet im Tommelleure bes Weltkrieges. Er war und sie bepramische Kraft, die die Bewegung spesst und hormireterschie

Man kann diese einzigartige Verbundenheit der Bewegung mit ihrem Führer nicht ergreisender kennzeichnen, als es Rudolf Bes getan hat, als er den Kongreß des Reichsandere bon uns gingen, ergriffen Sie bie fahne entichloffener benn je."

 gab es beine Raft, beinen Feiertag. Ein Biergehn-, fa Sechsehnstundentag war für ihn keine Seltenheit. Rächte hindurch wurde biktiert, wurden Aufrufe, flugblätter, Plakate entworfen. Dann wieber ins Auto, in ben Zug ober ins fluggeug. Die eigene rednerische Leiftung Abolf Bitlers, an einem Tage bis ju bier Riefenberfammlungen in berichiebenen großen Städten abguhalten, ift nach menfchlichem Ermeffen nicht mehr gu überbieten. Es gibt kein Bort, beine Stadt, an die ihn beine Erinnerungen banben. Brohende Baufen irregeleiteter Bolksgenoffen, die feinen Wagen mit bumpfem Gemurmel ober mit wilbem Gebrull ober gar mit Steinwürfen berfolgten -- - Bicht geftaute Menfchenmaffen, die ihm ihre Liebe und Berehrung mit tofenden Beilrufen und mit einem Regen bon Blumen bezeugten - - - Aberfüllte Borfwirtshäufer, in benen ein paar Bundert, und berftende Stadthallen, in benen Zehntaufende feinen Worten frenetifchen Beifall fpendeten ---Blonde Kinder, bon gläubigen Müttern in feinen Wagen gehoben - - - Ober bie bescheibene Lampe an einem flugplat, die ihm nach unheimlichem Irrflug im Debel als rettenber Stern geleuchtet hat.

War bann bie Enticheibung gefallen, war bie Wahlichlacht gefchlagen, bann faß ber Führer bie gange Racht mit feinen Setreuen am Lautfprecher und martete auf Die Ergebniffe. Klopfenden Bergens und mit angehaltenem Atem hörte man die einzelnen Melbungen ab. Es wurde aufgefchrieben, gerechnet, es wurde kombiniert und, wenn bann die borfichtig geschätten Ziffern erreicht maren und menn bann gar bie kühnften Erwartungen übertroffen wurden, bann kannte ber Jubel keine Grengen.

Aber es gab auch Tage bes Migerfolges, es gab Rückfchlage. Der führer aber bergagte nie. Riemals hat er ben Mut finken laffen. Sab er felbft nach beifpiellofen Ertolgen die Darole aus: "Der Rampf geht fofort weiter!". fo noch weit mehr, wenn bas gefteckte Ziel nicht erreicht wurde. Als bei ben Bobembermahlen 1932 fich ein Rückgang ber nationalfogialiftifchen Stimmen gegenüber ber borbergegangenen Wahl herausstellte, warf fich Abolf Bitler noch in ber gleichen Stunde - es war weit nach



Reichsparteitag 1935: Beim Arbeitsdienst auf der Zeppelinwiese

Mitternacht - mit berbiffener Energie auf die Borbereitungen für bie nächfte Schlacht. Er fann auf Mittel und Wege, wie er die an fich ichon gewaltige Bropagandatätigheit ber Bartei ins Sigantifche fteigern konnte, um beim nächften Mal bie Scharte auszuweben.

Bisweilen ichien bie korperliche und feelische Spannkraft Abolf Bitlers bie Grengen bes Möglichen gu überfteigen. Einft kam er nach anftrengenber Dachtfahrt bon Berchtes-

gaben in ben früheften Morgenftunben in feinem Botel in Bapreuth an, als ihn bie telefonische Radricht bon ber Krife erreichte, die durch die Meuterei bes SA-Führers Stennes in Berlin eingetreten war und die bereits einen bedrohlichen Umfang angenommen hatte. Da gab es für ihn kein Balten. Sofort gurück ins Auto und in faufender Fahrt nach Berlin. Bort Befprechungen und Berhandlungen bis abends, anschlie-Bend Anfprachen an bie SA-Allänner in allen Sturmlokalen. In berfelben Racht guruck nach München. Sofort ins Braune Baus. Bon hier aus mußte ber Aufftand endgültig niebergefchlagen werben, Stundenlange Biktate aus bem Stegreif in bie Maichine, Sonbernummer, Aufrufe,



Am 9. November 1934 vor der Feldherrnhalle Der Führer mit seinem Stellvertreter Rudolf Heß und alten Kämpfern



15-Jahr-Feier der ältesten Ortsgruppe der NSDAP in Rosenheim 1935

Flugblätter, Besprechungen, all bas wieder bis in die finkende Nacht. --

Und wieber ift ein Bersuch, die Bewegung ju fpalten, juschanden geworben.

Das ist Abolf Hitler. — Die raftlose Arbeit für das Wohl der Bewegung, die ewig währende Sorge um ihr Schickfal hat Abolf Hitler die ganzen langen Fahre des Kamples hindurch begleitet. An

biefer Arbeit, an dem ftänbigen Kample, an Not und Entbehrung und an den quälenden Sorgen ifter felbst gewachsen zu der gewaltigen Größe, in der er heute vor Deutsch-

 Wer ben führer gesehen hat in solchen Augenblicken, ber weiß aber auch, daß biefer Mann, aus bessen Auge eine grenzenlose Gwite frahlt, bart und unerbittisch wird, wenn man sein Werk antastet, wenn seiner Bewegung Gefahr brobt.

Abolf Bitler ift großsügig wie keiner. Er, ber bas Recht ber Berfonlichkeit in Beutschland wieberhergestellt hat. will keine Lakaien. Er will aufrechte Manner um fich haben, die gewohnt find, felbständig ju benken und berantwortungsfreudig nach eigenem Ermeffen gu handeln. Er berträgt ein offenes Wort, und feine überlegene Ginficht ift ber swingenden Logik überzeugender Grunde feberzeit gugänglich. Weil er beine Kreaturen gebrauchen bann, fonbern felbft wieberum Berfonlichkeiten hochsüchten will, gibt er feinen Mitarbeitern bie benkbar größte Banblungsfreibeit. Jebe kleinliche Befchränkung und Ginengung ber Arbeit anderer ift ihm fremb. Er gibt bie große Linie, er weift bie Richtung, aber er läßt bem einzelnen weiteften Spielraum. An Charakter und Teiftung legt er ben Magftab an, nicht an bie Einzelheiten bes Wie? und Wo? und Wann? und nicht an formelkram, ber ihm in ber Seele sumiber ift. Er ift baber auch febergeit bereit, einen begangenen fehler zu berzeihen. Er brückt ein Auge gu, wenn einer einmal banebengegriffen ober fich in ber Wahl ber Mittel geirrt hat. Er fieht mit oft riefengroßer Gebulb und Langmut über perfonliche Mangel und Eingulänglichkeiten hinweg, die im Wefen alles Menfchlichen begründet finb. Aber wehe bem, ber an ben Grundlagen ber Bewegung rüttelt! Wehe bem, ber es wagt, fich am Geifte ber Bewegung ju berfündigen und bas Wefensgefüge ihrer Organifation ju gerftorent Webe bem, ber bem führer und ber Bewegung Treue gelobt hat und ber bie Treue bricht! für ihn gibt es keinen Barbon. Da wird bor keinem haltgemacht. Bier gilt nicht Rang und Name, ba wiegen auch Die Berbienfte, mögen fie noch fo groß fein, nicht fchwer genug; feine Waagfchale finkt, und er fällt guruck in bas Richts, aus bem er gekommen ift. -

Wie der Wanderer, der mühfam den steilen Siptel des Berges erklommen hat, zurückblickt auf den Pfad, der sich steinig, über Böhen und durch Liederungen hindurch nach



Ein alter Kämpfer: Der Führer gratuliert 1934 General Litsmann † sum Geburtstag

oben windet, so kann Adolf Hiller heute als der Führer Beutschlands dom hoher Warte aus parückschauen auf seinen Weg, der ihn in bieresphährigem Kampte an die Spikeder Nation gesührt hat, in beispielosem Austrieg, überteich an Selahr, Opter und Misjsal, überreich aber auch an Slauden, an Sück und an slolzer, innerer Genugtuung.

immer seiner sorgenden Anteilnahme sicher sein. Besonders auch mit seinen alten BA- und BB-Nännern verbindet ihn eine herzliche Kamecadschaft. Die Soldstennatur in ihm hat immer die richtigen Worte gefunden für die in soldatischen Gesse aufgezogene Kampstruppe der Partei. Kampsbewegung, die die nationalsosialisische Bartei und

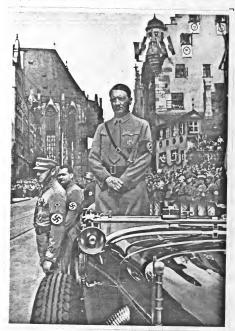

Parteitag der Freiheit. Der Führer erwartet die braunen Kolonnen

Eind Aboll Hitler (chaut oft und gerne juriich. Benn er besigt in so reichem Milde, was den wahrhaft großen Menfehen noch immer ausgreziechnet hat: Dambdarteit. Dankbarkeit gegenüber der Vorfehung, deren Walten manches Mal räftelbaft und winderfähöllich erscheinen mochte, die aber bodh schieflahfaft den allein richtigen Weg wies; Dankbarkeit aber auch gegenüber seiner Bewegung und gegenüber siehe feinen alten Mitkänpfern, die fim in guten und bössen Tagen die Treue gehalten. Er kennt sie alle persönlich, er brückt ihnen in aufrichtiger Freude die Hand, bewen er sie tregendio in Ande oft undermutet antrist, um die können

einmal von Anfang an war, hat sie wie ein Magnet Kämplernaturen zu sich jerangezogen. In den Frühtagen der Bewegung, als die SA sich langskam aus ber Gednertruppe der Partei entwickelte, die wiederum zuerst von einer Handvoll Kriegskameraden des Jührers gebildet war, sah man Adolf Hiller mitten unter ihnen. Mit ihnen demon frierte er auf der Betrade, mit ihnen ging er in die gegnerischen Verfammlungen, in die er seine Volchenrufe wie Volltreller schmetterte. Wei auswärtigen Ausmärschen teilte er mit ihnen das Stroblager des Massengareiters, er sand, als der rote Ando in Kodure den Bewonstrationszu der SA heulend umbrängte, im bichteften Setummel und teilte felbst wuchtige Biebe aus.

Rein Wunder, daß er sich auch heute, als Kanzler des beutschen Volkes, wohlfühlt in ihrer Mitte. Wie alt ist er als Crauzeuge neben einem alten Kämpler gestanden, wie oft hat er einen Parteigenossen durch übernahme der PatenVolk kann zum Sehorsam gezwungen werden. Die Achtung, die eine ungewöhnliche Lessung berdient, bringt es einem Manne an seiner Sohie kreibillig und gerne entegegen. Aber die Liebe und Verehrung, von welcher der Jührer getragen ist, die kann keine Macht der Erbe andetelben, die entleth auch nicht von ungefähr, sie het hire



Die Blutfahne von 1923 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg

schaft seines Jungen beglückt. Wie oft hat er SA. Kameraben in seinem Hause gasstlich bedirtet oder in der Keichskanzlet emplangen! Wie oft aber auch hat es auch get es seine gestellt, wem sie sie ju spicitieten Erinnerungsseiern zusammenkanden in den Tradition gewordenen Lokalen oder auch im Kassino des Braunen Hauses. Wenn dann die Jungen und die Alten im Braunspend mit strabsenden Geschiedern um ihn berumfaben, dann war Adolf Hitler wie damals einer der Afrigen, Kamerad unter Kameraden.

Diese menschlichen Züge sind es bor allem, die das Bild des Führers in Millionen Herzen eingegraben haben, Das Wurzeln lehten Cobes nur in der Persönlichkeit Abolf Villers. Seine Bersönlichkeit ist es, die die Aknschen mit aller Akahi in seinen Pann zieht und die ste nimmer Loslish, wenn sie einmal seines Seistes einen Hauch versönlich paben; seine Persönlichkeit ih der Worn, abs wem der Zagbatte Anu schöpelt, der Schwache Aratt, der Verzweiselten neue Hossman.

Aber wie Adolf Hitler der Bewegung stets bon neuem Auftrieb und Kraft gibt, wie sein Geist und sein Witt den Riesenorganismus der Partei durchstutet und durchpulst, so wird umgekehrt seine Bewegung sir ihn immer wieder



 November 1935 in München. Der Führer spricht mit einer Parteigenossin, der Frau eines am 9. November 1923 Gefallenen, Im Hintergrund das Braune Haus

311 efter Euelle der Kraft. Sie fit seine Heimen. Sie sift der Boben, in dem sein ganzes Sein Wurzel geschlagen hat. Wie die nationalspialistische Bewegung ohne Aboll Hilter nicht zu denken ist, so ist der Führer wiederum undorftelldar ohne diese Bewegung. Sanz abgesehen dabon, daß er mit dieser Bewegung mud durch diese Keiwegung ert.

die Grundlagen fchut, die es ihm ermöglichten, bag Steuer bes beutfchen Schickfals zu ergreifen und nun Zug um Zug feine Ibeen und Plane in die Cat umgufeben: Die Bewegung und bie Beschäftigung mit ihr find ihm fo fehr sum Inhalt feines Seins geworben, baß er ohne fie gar nicht leben konnte. Wennaleich ihm die Laft ber Gefchäfte, bie ben Staatsmann Abolf Bitler heute sum aller größten Teil gefangennehmen und ausfüllen. nur mehr wenig Zeit übrigläßt. fich mit ben Angelegenheiten ber Partei ju befaffen, fo nimmt er boch heute wie immer ben regften Anteil an allen Beichehniffen innerhalb ber gefamten Organisation und hält eine ftändige Fühlung mit all ben Mannern, bie führenbe Doften in ber Partei bekleiben.

Wena ein Reichs- ober Sauleiter, wenn ein höherer Juhrer der SA, der SS ober der Jugendorganisation nach Berlin kommt, so ist er Sast des Jührers in der Reichskanzlei.

Diefe Jhickaldhafte Verkeitung bon Jührer und Bewegung, biefes gegenseitige Verbundenssein aus Sodis und Verberb ih der Grund, warum es auch heute noch Abolf Miller wie mit magsschen Krästen hinzieht zu den bistorischen Stätten ber Bewegung, zu all den bertrauten Plüken, mit denen ihn üle Altien unaussischiche Erinnerungen berknüpfen. Lind manchmal mag ihn etwas wie leise Wehmut beschieden im Sedenken an die bergangenen Azieten, in denen es noch schwer war. Nationalspialis zu sein!

an jeine. In einem alten Haufe im Grenchergäßchen in München liegt in einem unscheinbaren Winkel jener kleine und biltere Kaum, der in ben frühligene bes Reivegung als Parteigeschäftssfielle gedient hatte, und der nach der Klachtergereitung auf Wunsch des Führers in seinen damaligen Lustum von klachterfeit wurde, um do ber Nachbetl erhalten zu bleiben. Als Abold Hitter – ichon beutschet Krachter zu den der Klachter der Vertrechte und bei der Klachter der Vertrechten der der in nebenan gelegenen Leiberzimmer des Betrenckerdräus dieses Einmere, das kaum biesen solgen Nachen verbient, wieder betrat, da fand er wie einst an den Wänden siene



Eine historische Stätte. Der Führer und Dr. Goebbels besuchen das Zimmer im Sterneckerbräu, das als erste Geschäftsstelle der Partei im Jahre 1920 diente

großen roten Blakate, auf benen er mit gunbenben Manifeften bie Bebolkerung Münchens aufgerufen hatte gu ben Berfammlungen ber ASDAB. Tene großen, roten Textplakate, die die erfte Breiche ichlugen in die bom Marxismus bergiftete Bolksmeinung und bie allmählich immer größere Benichenmengen bor ben Litfafläulen Binchens berfammelten, bis fie fchließlich bon ber Boligei aus "berhehrstechnischen Grunden" berboten wurden. Ba fand er wieber all bie erften, bon ihm berfaßten flugblätter, in benen er erbarmungslos mit allen Wiberfachern bes beutichen Bolkes abgerechnet hatte. Da hielt er in ber Band eine - Zigarrenschachtel, die bamals, wo es an allem und jedem fehlte, ben Gelbichrank erfeben mußte. Und alte Bilber wurden lebendig und sogen an feinem geiftigen Auge borüber. In Diefem Raum, in ben nur fparliches Careslicht bringt, war er gefeffen und hatte gunächft einmal gah gekämpft, um fich gegen ben Ausschuß ber jungen Bartei burdsufeben, lauter Manner, bie bom beften Willen befeelt, aber nur fchwer babon ju überzeugen waren, baß bie Bewegung, wenn fie fich mit bem Marxismus auseinanderfeben wollte, bas Ohr ber Offentlichkeit, genauer gefagt, bas Ohr ber Arbeiterfchaft, bes .. Broletariats" benötigte und baß fie fich, um biefen Zweck zu erreichen, ber Bropaganda bedienen mußte. Aber endlich fiegte boch bie Einficht, weil die Popularität Adolf Bitlers immer mehr wuchs und ber Erfolg ber bon ihm bertretenen Auftaffungen nicht mehr abguleugnen war. So blieb bie funge Partei bor bem Schickfal bewahrt, als bedeutungelofer Berein ber Bergeffenheit anheimgufallen. Sie wurde gur Bewegung, Die mehr und mehr Renfchen mit ber Ibee erfüllte, bis fie Deutschland ein anderes Gesicht gab, benn jest hatte fie

Am O. Nobember 1933 jährte sich zum sehntenmal ber Tag, an bem Boll hilte ben berpweistlern Versuch gemacht hatte, das Schicksal Beutschlands zu wenden. Sprios, wehre so stand unser Vaterland einer Welt von Feinden gegenüber, im Innern zerrissen, ohnmächig und ohne einseitlichen Willen war es einer Schar beutstüsterner Meuteren ausgeliefert. Der Wahnstun vor Inflation, der boch Alex



Vorbereitungen zum Reichsparteitag 1935 Der Führer bespricht den Aufmarschplan

thode hatte, tried unaussalfan der Katassephe zu. Kynäten gleich, wenn auch in der Maske von Wiedermänntern, schlichen die Separatissen im Lande umher und vonstetten nur auf den Augenblick, in dem sie ihre dunklen Liele berbeitsklichen und das Beutsche keich embglissig zertrümmert konntten. Wenn sehn nicht gehandelt wurde, war es sier immer zu späkt. Inde Kolle Siels pas den eine keine den gestellt wurde, war es sier immer zu späkt. Inde Kolle Siels pas den abendett. Der Ver-

fuch miglang, die Erhebung brach sufammen. Richt allein, weil Berräter fhren Damen für immer mit bem Makel ber Schande behafteten: Tebt, nach gehn Tahren, erkennt ber Führer in biefem Schlag bes Schickfals bas Walten einer giltigen Borfehung. Batte bie Bewegung, ber es bamals an allem fehlte, wenn ber Staatsftreich gelungen wäre, ihre Aufgabe bor ber Befchichte erfüllen können? Zuwenig war bamals bas beutiche Volk noch erfaßt und durchbrungen bon ber Ibee bes Mationalfona. lismus, als baß einer politifchen Umwälgung auch eine alles burchbringende geiftige Revolution und die bollkommene Ablöfung bes alten Syftems burch die neue Weltanschauung hätte folgen konnen. Der Idealismus allein kann keinen



Adolf Hitler besucht seine Leibstandarte Neben dem Führer SS-Obergruppenführer Josef Dietrich



Besuch in der Festung Landsberg 1934

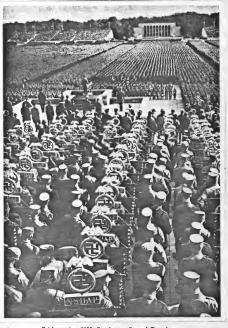

Reichsparteitag 1935. Standartenweihe und Totenehrung

Staat dauen. Die Zeit war damals noch nicht reif. Die Bewegung erfüllte noch nicht alle Voraussehungen für die Ebernahme der Macht im Staate. And trobbem mußt en 9. Nobember in München marschiert werden. Trobbem mußten an der Jeüberrnhaßte die erfen Mutzugun der Bewegung für junges Leben lassen, sie zu frem Mutz ging die daat der neuen Zeit auf im allen beutschen Landen.

Es war eine erhebende Feier, die an diesem Schickslattage der Bewegung und der ganzen deutschen Kation ganz München in ihrem Banne hielt. Der Voradend bereinte die alten Kämpter im historischen Saale des Würgerbräukellers, kon dem aus die Erhebung sinen Annang genomtrugen nur bas schilchte Berauchend. Wie damals somierte sich ver bissorische zu an der Ludwigsdrücke und marschierte durch die geschmickten Straßen der Stadt zur Feldverrnhalle. Am Bevensplaß jannben, eingesäumt bon bichten Riechsemasssen, in unabsehbaren Reihen die braunen und schwarzen Kolonnen der Sch und SS. Vor ihnen batten die Schwarzen Ausleitung genommen. Ein untergektiger Augenblich, als der Zug berankam, als bann der Jührer, selbst im Innersten ergriften, bewegte Worte des Sedenkens für die ersten Blutzeugen der deutschen Keblution sprach; als er dann, gemelstene Schrittes, die Stulen der Feldberrnhalls spändiging und an des neuerrichtes



Der 9. November 1935 am Königsplats in München. Die Leibstandarte des Führers

men hatte. Hier hatte der Jührer, der mährend der Rede des baprischen Seneralstaatskommissars don Kahr mit seinem Sturmadstlungen in die Veranssatung der Verenigien der Verenigien Varterländigen Verbände Baperns eingedrungen war, die Nationale Arboulution ausgerusten. Hier dan noch die Hattionale Arboulution ausgerusten. Hier dan noch die Spurd des Philosenschusselte, Hier hatten Kahr, Losson und Seiser ihre Mitarbeit an der neuen Nationalergierung mit firem Worte bekräftigt, das sie venige Stunden später 10 schwöde brachen. Ber Jührer gedachte jenes großen Augenblicks und gab dann einen Kischtlick über die tolgenden Jahre, die durch Kampt, Kampt und nochmals Kampt entdig imm Seiseg geführt hatten. Lange noch jed Rollf Hiller mit den Seinen bessamen, und mit allen taussicher werden. Spurt, Sorig down Bied.

Am nächsten Morgen bersammelte er wiederum seine Kämpter um sich. Wie bor sehn Jahren traten fie an. Alle Ehrenmal trat, von dem die Hülle fiel. Erschilternd, wie der große Arany aus seiner Hand an der Marmortafel niedergiltt mit dem hertlighen Erufa an die toten Kameraben: "End fir habt doch gestegt" Cag und Racht seit dieser teierlichen Stunde die beiden Ehrenpossen der Wasch im Brahfibelm zu beiden Seiten des Benkunds Wache, und seder, der ber der beit bei Benkunds Wache, und seder, der berufchen Fruhe bei den Angen im darauflegenden Jahre wurde dieser Tag weiseboll begannen, und so soll en Kruf bei der Wille des Führers, auch in alter Zukunft fein.

Elber einen Besuch in der Festung Landsberg – 10 Jahre, nachdem der Jüsser mit seinen Setreuen dort über i Jahr gefangen war – berichtet einer seiner ältesten Mittkämpfer und ständigen Begleiter, der Sch-Brigadeführer Julius Schaub, folgendes: "Sach bem wahrhaft berosschien Kamps um den siegreichen Durchbruch der nationalen Rebolution wollte der Führer der Strafanstalt Landsverg am Lech, in der er über ein Jahr verbrachte und in der der größte Teil seims Buches "Nein Kamps" enstanden sie, einen Beschap desfatten.

Der Nachmittag bes 7. Oktober 1934, einer jeiner sonnigen, klaren Tage, wie man sie nur im Herbis kennt, brachte uns im Wagen, in den nusper dem Füprer auch noch der heutige Münchener Stadtrat und SS-Gberführer Maurice und ich sahen, nach Andsverg. Wir beide hatten damals gemeinsam mit dem Führer unsere Tage in der Jestungshalt berbracht. Und als in der Jerne Tore und Mauern des herrlichen alten Siddigens auftauchten, erzählte der Jührer, wie er wenige Tage vor Weihnachten 1924 entlassen, don Abolf Müller in einem alten Benz-Wagen abgehoft und dor biesem Core neben dem Wagen stehend tolografiert wurde.

Burch das Tor ging es nun hinein in die Stadt, durch eine enge ftelle Straße langfam hinunter nach dem prächtigen Markhala. Sinfer Beschuk Ann fo überraßgiend, daß nur wenige Leute auf der Straße den Führer erkannten. Burch die Stadt hindurch ging die Fahrt über die Lechbrücke hinneg. Bann tauchten rechts von uns in wer Andfoffst die Dächer der Strafanstalt auf, die wie eine kleine Festung.



Der Führer am Parteitag der Freiheit. Abschreiten der Ehrenkompanie seiner Leibstandarte.

Der Herbstwind trieb das Laub vor uns im Winde her, als uns der Weg über Pasing, am Ammersee vorbei ins baperische Schwabenland führte.

Kur; vor Landsberg hielten wir einen Augenblick an einer Waldichneise. Der Wegleictwagen durche dorausgeschickt, um den improdisferten Besuch des Führers in der Strafanstalt anzukündigen, damit wir, ohne großes Aufschen zu erregen, in die Feltung einfahren konnten.

Auf ber Jahrt wurden die Erinnerungen an jene früheren Tage in Landsberg wieder wach. And die mehr wir uns der Stadt näherten, besto tebendiger wurde das Sild, besto mehr nahmen alle die Eriebnisse wurde das Sild, besto mehr nahmen alle die Eriebnisse wieder Jorn an, die zehn Jahre vorter Lebensinhalt der Setangenen in Landsberg waren. Lamen wir: Peß, Kriebel, Weber, Kallendach, Fischer, Jösch und in Landsberg innen Sveregierungsrat getautt, dem unser Wohl und Webe in Landsberg narbertraut war. in der üblichen Sternform gebaut, im Lande liegt. Eine schmale Straße, dorbei an Siedlungsshigern, übrt zum Eingang der Strafanflaft. Frauen und Kinder don Anfallsbeamten hatten fläc, deim Wekanntwerden der Rachtoft dom Kommen des Flüberes eiligt alarmieter, mit schot dom Kommen des Flüberes eiligt alarmieter, mit schot daus dem Sarten zusammengeraften Blumenfträußen eingefunden.

Nun ftieg der Führer aus und ging unter das große Portal, durch das er am 11. Nobember 1923 zum erstenmal die Festung betrat.

Die Strafanstaltsbeamten, von denen einige noch aus jener Leit im Amte sind, waren vom vielem Wiederschen sichtlich erschützter. Gevose Schlissfedbunde klapperten. Es war die elibe Melodie wie einst, als im öden Einerlei der Haft die Tage in der engen Zelle bahirschlichen, und es hieß: schlaten gehen. Türen geschoffen wurden und dann die Schritte des Wärters sich immer mehr und mehr auf dem Flur entsternten.



Die Aufstellung der nationalsozialistischen Formationen am 9. November 1935 auf dem nahezu vollendeten Königsplatz



Motor-SA vor dem Führer auf dem Reichsparteitag 1935



Aufnahme aus der Haft 1924 auf der Festung Landsberg



Besuch des Führers nach 10 Jahren. Am Fenster seiner Zelle



Auf siner Tagung in der Kampfeeit. Ein Redner spricht, der Führer macht kurse Notisen. Von ließes nach rechts 1. Reihe: Heß, Rust, der Führer, Zörner, Kerrl. 2. Rejhe: Hinter Heß Schreek†



Der Führer im Kreise seiner nächsten Mitarbeiter am Abend der Reichstagswahl vom 29. März 1936

Aanglam (dritt ber Jührer, Maurice und ich an feiner Seeite, hen Weg ab, ben er biele hundert Male bor jehn Ishern gegangen fil, ben Weg, auf dem ihm biele Gedanken kamen, die heute Gestalt angenommen haben und Wirklichskit geworden find. Ein bie Jeftungskirigh berwum ging es, borbei an einem Gefängnisflügel, der damals bei der Übertüllung der Strafanftalt ebenfalls mit Männern bes Stoftrupps Kieller belegt war.

Hinterdem Flüget liegt, mit ihm durch ein zweisigkitges niedriges Sebäude berbunden, das Haus ber Festungshattanstalt. Als wir um die Ecke bogen, blieb der Führer unwillkürlich einen Augenblich stehen. Eins bieser Fenster do von gehört zu der Kelle, hie ihm ein Jähr lang Wohnstatt war.

Ein vorangehender Beamiter schloß die schmade Eir auf, bie in den Jlur der Jestungshattanstalt führt. Blumen waren auf dem Tischen aufgestellt und Srickanden um die Tieren gewunden. Dieser Flügel der Strafanstalt wird nicht mehr deunut, sondern als ein historiches Denkmal bewahrt, als äusperes Zeichen datür, daß Seist nicht durch Ketten; zu dien si, umd daß gerade in der Selangenschaft durch, den Kampt von neuem auszunehmen und sin durchzuselben, den Kampt von neuem auszunehmen und ihn durchzuselchen die zum serzene Schollen der Tigbrer, Kudolf Best, Oberstlaumant Kriebel und der Jührer, Kudolf Best, Oberstlaumant Kriebel und der Führer des Obertandungses, Dr. Weber, untergebracht waren.

Die Türen zu den einzelnen Zellen münden auf einen Jiur. Giber der Zelle Ar. 7 (sie eine Tafel angebracht zum Sedenden an die damalige Festungshaft des Führers. Auf dem Tisch lieger ein Bestachsbuch, in dass der Jührer nun, fast zehn zheinen Festen eintrug. Annge derweite, mit testen Handen einer geiner einstelle, mit tester Hand der in seiner einstigen Zelle. Als er an dem Jesseft prüster in seiner einstigen Zelle. Als er an den Jesseft dich dichtigen Zelle. Als er an den Jesseft dichtigen Zelle. Als er an den zeiger uns ein historige Aandsjaat hineisjah, hielt Heinrich Hosmand biesen historigen Kelleydi im Wide sess, der zeiger uns ein Wich, das vor zehn Jahren an der gleichen Stelle ausgenommen wurde.

Der Führer ging nun hinaus in den anderen Teil der Hattanfalt, in das Besluchsimmer, in dem ihn damals oft alle Mitkämpter auffuchten, die die Geganisation drauhen aufrechterhelten und ihm in der Geoßbeutschen Bolkszemeinschaft eine, wenn auch kleine, so doch schlagkrättige Rampftruppe schulen, auf die er sich später sotort wieder stieben konnte

Die Sonne stand schon tiet, als der Jührer wieder hinausschritt in den Hol. Es war alles noch wie einst. Allan hat hier aus Pietät nichts berändert. An ver Allauer entlang läuft ein schwaler wege, den man Abolf-Hitter-Nab gerauft hat. Wenn die anderen Festungsgesangenen sich die Eeit mit lärmenden Spielen bertrieden, dann schrift die Tührer auf und ah, in Sedanken bersunken oder mit einem Kameraden ins Seskräch bertieft.

Es begann langfam ju bammern, als wir wieder jum Core kamen. Berglich war der Alfofied vos führers bom ben alten Beanten, die fich immer noch nicht fallen konnten, und benen es fast die Sprache berschlug, daß der Mann, den se einst hier betreut hatten, seht als führer des Reiches bor ihnen fand.

Bben bor dem Tore, an jener Stelle, an der an einem kalten, grauen Wintertage neben Abolt Mullers Wagen

das historische Bild entstand, das uns den Führer am Weginn eines neuen Lebensabschnittes zeigt, wurde noch einmal haltgemacht. Eind auch biesen Augenblick bannte Beinrich Bostmann aus seine Blatte.

Ingwischen sank immer mehr und mehr die Dämmerung berab, und wir lubren hinein in den Abend, gurück nach Mün-

Waren sie boch stets ber weithin sichtbare Ausbruck ber Größe und Geschloffenheit ber Bewegung. Sie bilbeten die große Beerschau, bei ber die Akunper im Braunhemd aus allen Sauen Beutschlands jusammenströmten. Sie waren und sind die Marksteine, an benen sich die Entwicklung ber Bewegung und im Wadstum palisisch verfolgen lassen,



Der Führer bei den Arbeitsmännern auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg Reichsparteitag 1935

chen. Feht war es still geworden zwischen uns im Wagen. Teder, ertülltvondem großen Seschenber lebten zehn Jahre, gepackt von der wunderbaren Wandlung, die sich vollzogen, bing seinen eigenen Sedanken nach. Veles, was in stiller Einsamkeit gedoren, war Wicklichkeit. And über die Fedungsmauern hinweg war dem deutschen Volke durch seinen Führer das herrlichste Seschenk geworden: die Feciliekt.

Ein gang besonderes Interesse hat der Führer von jeher ben Reichsparteitagen ber NSDAB entgegengebracht. wieder jum Ausdruck kommenden Willen des Führers, der Bewegung ihre eigene Tradition ju schaffen.

Die Porbereitung febes einzelnen Barteitages bis ins bleinfte war bem führer ftets ein inneres Bedürfnis. In der Kampfzeit hat er fich felbst wiederholt verfönlich schwer berichulbet, um die Mittel aufzutreiben, die notwendig maren, um möglichft bielen SA-Mannern bie Teilnahme gu erlauben. Er felbft hat ftets im einzelnen bie Brogramme teftgelegt. Er felbft hat jedesmal die Richtlinien aufgeftellt für die berichiebenen Sonbertagungen, in benen burch Referate und Diskuffion die berfchiedenften Spezialgebiete, wie Jugendfragen, Frauenfragen, Studentenfragen, gemeindepolitifche Fragen ufw., behandelt wurden. Er hat ftets perfonlich bie umfangreichen Borbereitungsarbeiten überwacht, die Transport, Unterbringung und Berpflegung ber Maffen erforberten. Die Organisation ber Sonbergüge, bie Bereitstellung ber Maffenquartiere, Die Derteilung ber Lieferungsaufträge für bie Blaffenberpflegung, fpater bie Anfchaffung eigener Weldkuchen, lauter Fragen. beren Wichtigkeit mit ber Ausbehnung bes Reichsparteitages ins Riefenhafte wuchs, Einzählige Male ift ber Führer mit feinem Stabe in Burnberg gewefen, um fich an Ort und Stelle über den Stand ber Borarbeiten ju überzeugen. Bis bann ber Borhang aufging und bor ben Augen ber begeifterten Blenge fich bas gewaltige Schaufpiel bot, bas fich 3war ftets im gleichen Rahmen abwickelte, aber boch jedesmal neue Eindrücke bon unerhörter Schonheit und Wucht bermittelte. Daß ber Führer unter ber großen Ansahl bon Chrengaften auch einer Reihe ber alteften Barteigenoffen fowie ben Binterbliebenen ber gefallenen Rämpfer Die Möglichkeit gab, diefe Feiertage ber Bewegung mitquerleben, war ihm felbftverftandliche Chrenpflicht,

Ireilich erst nach der siegreichen Revolution konnte der Führer dazu übergehen, die erkovberlichen Masjaahnen zu ergreisen, um den Reichsparteitug ganz nach seinem Wilken zu gestalten. Aumächt wurde mit der der Gerberenissen angepaßten Eimgestaltung des großen Plates im Luthpoldbain begonnen, der sür den Appell der SA und SS und die Fahnenweise bestimmt ist. Sodann wurde auf dem Teppelisteld, auf weichem seit 1933 der große Aufmarsch der opticischen Leiter stattindet, eine ungebeure Tribine errichtet, die von einem Riesenabler überchattet wird.

Das gewaltige Zukunftsprojekt des Führers aber, das, seiner Anitative entsprungen, inswissen in Angriff genommen wurde und das in acht Jahren beender sein wich, wird ein Kulturdenkmal der nationalspisiassississische kommenden Sein, das in seinen gigantissische Musmaßen kommenden Seschlechtern Zeugnis abiegen wird von der seggische Allgewalt der Weee, die sich in diesen stolzen Kauten berkfürert.

Auf bem Parteitaggeläme im Südoften Blitmbergs wächft eine Stadt beran, die mit eigenen Wasser und Clektrisi- ditsberken und eigener Kanalisation von der Stadt Rümerberg vollkommen unadhängig sein wird. Auf dem reifigen Lagergelände werben Zeitstädte entstehen, die die 3150000 Menschen die mit den die nie den geschalte, deren Seundstein in diesen Tagen gelegt wird, wird 63500 Menschen also die Tottigbrungen der Webraucht wird ein besonder Schaften die Webrungen der Webrundt wird ein besonderes Jeld ausgedaut werden, das allein für 40000 Zuschauer Raum bietet. Koske.

geräumige Anmarschstraßen und ein eigener Bahnhof werben für reibungslosen An- und Abtransport ber Massen forgen. Endlich wird eine So-O Alleter breite Straße für ben Vorbeimarsch errichtet, die in einem gewaltigen Bamm durch ben Dupendteich führen soll. Ein eigener Zweckberband wurde im Schen geruchen, bem Vertreter der Partei und bes Staates, der Deutschen Seichsbahn und der Stadt Kürnberg angehören, um die einheitliche Durchstung der ungeheuren Arbeiten zu gewähleisten.

Ift dann dieses Werk vollendet, bessen Fortschreiten der Flore mit freudigem Sola) und innerer Anteilnahme berfolgt, so wird damit der Keichsparteitag in noch söheren Maße sein der Konsentrationspunkt der gesanten Kraftentaltung der nationalspisistssischer Seindlichen und damit in Wahrheit der Reichstag der deutschen Pation.

Bor Jahren hat ber Führer einmal ben Ausspruch getan: "Ich werbe nun bald nach Berlin geben muffen, benn Berlin ift nun einmal ber Mittelpunkt bes politischen Lebens, Aber ber Sit ber Bewegung wird immer in München bleiben." Und er hat Wort gehalten. Deben bem Braunen Baufe, bas feit Jahren in ber gangen Welt gu einem teftftebenben Begriff und gum Sombol bes Pationalfogialismus gemorben ift, und in ber Emgebung ber gahlreichen anderen Bebaube, in benen Abteilungen ber Reichsleitung untergebracht find, entftehen die beiben Riefenbauten, ber Führerbau und ber Berwaltungsbau, als ber plaftifche Ausbruck ber Willensäußerung bes führers. Er felbft, ber feine Wohnung nach wie bor in Munchen hat und ber, fooft es ihm möglich ift, in biefe ihm gur zweiten Beimat geworbene Stadt gurückkehrt, berfäumt keine Gelegenheit, bas Braune Baus, die Stätte feines Wirkens, aufzufuchen, Bier finden Die Tagungen der Reichsleiter ftatt, hier werben bie wichtigen Beratungen ber Bartei gepflogen.

And endlich hat ber Führer, um die Verschmelzung ber Partei mit diese Seider in vereicigen, Minichen offisiell ben Titel "Stadt der Bewegung" verlieben. Er hat München mit biefem Geschenk seinen Dannk abgestatet für die ersten Scholge, die sie seinem politischen Wirken beschort, für die Spsten, die sie ber Wewegung gebracht, für die Terene, die sie ihm gehalten hat.

Bier ift bie Geburtsftätte ber Bewegung.

Hier mußte fie querft ihre Bafeinsberechtigung unter Bewies ftellen.

Hier waren die ersten Versammlungen, beginnend in kleinstem, bescheidenstem Rahmen und allmählich fich steigernd zu Massenkundgebungen gang großen Stils.

Hier tanden die ersten Saalfchlachten statt, die ersten handgreislichen Auseinandersehungen mit den marxistischen Parteien.

Der Boden bor der Feldherrnhalle ift geheiligt bom Blute ber erften Martyrer ber nationalfozialiftifchen Ibee.

Hier (pielte sich der große Prozeß ab, der den Kamen Abolf Hillers zum ersten Male in die Welt hinaustrug. Hier wurde die ASDAB zum zweiten Male an historischer Stätte gegründet.

Von hier aus hat sie ihren Siegeszug durch ganz Beutschland angetreten. —

Parteiführer im landläufigen Sinne ift Abolf Hitler nie gewesen, ebensowenig wie die NABAP je Partei im Sinne anderer Parteien war. Sie war flets nur der organisatorische Kern der großen nationalsozialistischen Newegung, die heute der alleinige politifiche Willensträger der beutschen Nation ift. Ihre Aufgabe war es von Anfang an, die bielen anderen Partieien aufzufaugen, um damit die Parteien in Beutschläubis überhaupt zu beseitigen, und an ihre Belle die Volksgemeinschaft zu sehen. Alfemals war die

The Sale of the Sa

HODAP für Avoll Hitler Selbstybeck. Von Anbeginn an sah er in ipr nur die aktibe Kenntruppe des beutschen Volkes und dier sie hinneg das Hochziel seiner Sehnsach, dem sein Kampt, seine Arbeit und seine Sorge galten – "Beutschand, michte als Beutschlandt"



Der Führer weiht die Standarten auf dem Parteitage der Freiheit

## Inhalte=Verzeichnie

|                                                                            | Beite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort. Von Dr. Joseph Goebbels                                           | 7     |
| Der Führer auf Reisen. Von SS-Brigadeführer Julius Schreck †               | 9     |
| Der Führer und das deutsche Volk. Von Br. Stto Dietrich                    | 19    |
| Der Führer als Redner. Von Dr. Joseph Goebbels                             | 27    |
| Der Führer in seinem Privatleben. Von Gbergruppenführer Wilhelm Brückner.  | 35    |
| Der Führer als Staatsmann. Von Dr. Joseph Goebbels                         | 44    |
| Der Führer und der deutsche Arbeiter. Von Br. Robert Ley                   | 56    |
| Der Führer und die Künste. Von Dr. Joseph Goedbels                         | 64    |
| Die Bauten des Jührers. Von Architekt Albert Speer                         | 72    |
| Adolf Hitler und seine Stragen. Von Generalinspektor DrIng. Fris Todt      | 78    |
| Einser Hitler. Rundfunk.Ansprache an das deutsche Volk zum Geburtstage des |       |
| Führers. Von Dr. Joseph Goebbels                                           | 85    |
| Der Führer und die Wehrmacht. Von Gberstleutnant Foertsch                  | . 91  |
| Ber Führer und die deutsche Jugend. Von Baldur von Schirach                | 105   |
| Der Führer und die nationalfozialistische Bewegung. Von Philipp Bouhler    | 113   |
| Mit Sonderbeitrag "Der Führer in der Festung Landsberg". Von SS-Brigade-   |       |
| führer Julius Schaub                                                       | 126   |